

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



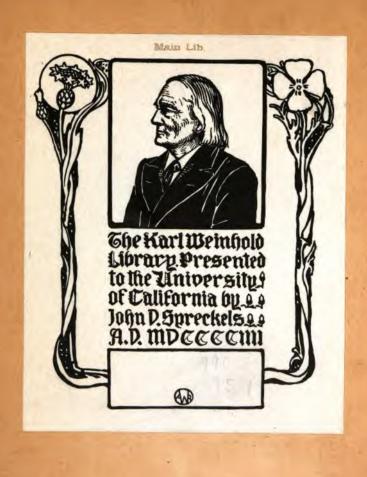







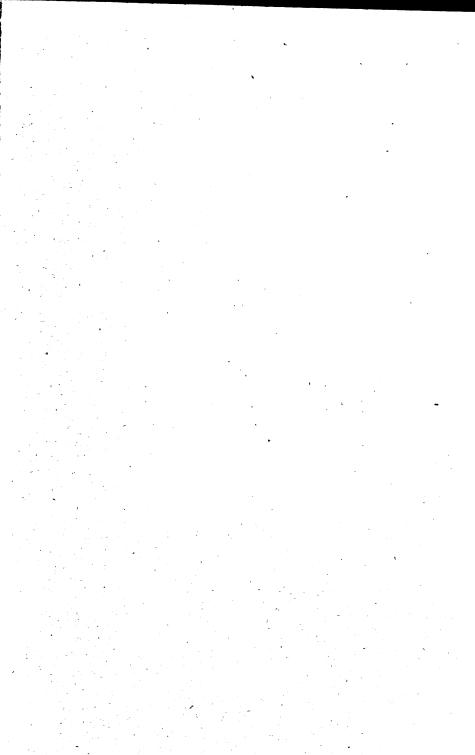

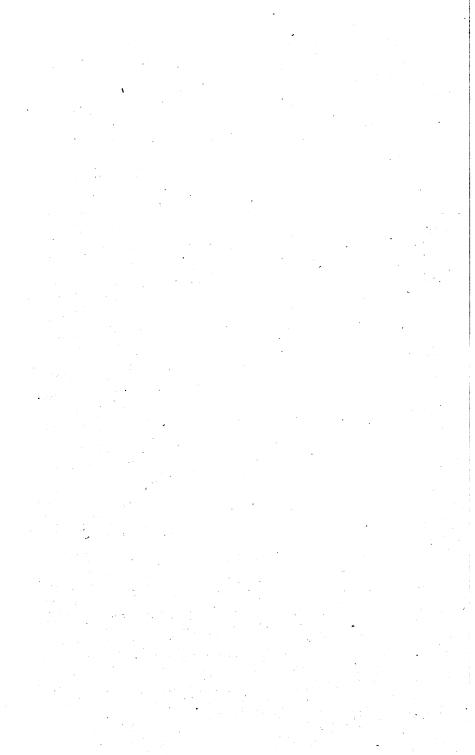

# Mythologische

# Forschungen und Sammlungen

pon

# Wolfgang Menzel.



Erftes Bandden.



Stuttgart und Eübingen, Berlag der J. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1842. 6R65 M4

# Dem großen Orientalisten

# Joseph Greiheren v. Hammer - Purgftall

ehrfurchtevoll jugeeignet

vom Verfaffer.

The state of the s

•

and the second second

4

# Ew. Hochwohlgeboren

unsterklicher Name wird über ber aufgeschkossenen Pforte des Orients um so heller leuchten, je mehr Europa nach Asien vorrücken und unsere Civilisation in die Gebiete eindringen wird, in welchen Ihre Werke uns schon im Geiste heimisch gemacht haben. Mit der allseitigen Würdigung morgenländischer Verhältnisse verbanden Sie die fruchtbarsten Forschungen über die Beziehungen des classischen Alterthums und des christlichen Mittelalters zum Orient. Ich nehme davon Veranlassung, Ihnen ein Buch zuzueignen, dessen Inhalt zum Theil jene Beziehungen berührt. Mögen Sie

magnetic potation of the large

webest in dieser bescheidenen sinde parpugeneise ben Ausdruck der Gesimmungen erkennen, die mir Ihr Charakter und eine langishrige Freundschaft eingestößt haben. In treuer Ergebenheit

# Inhalt.

| Die | Schopfung bes Menichen. Bergleichenbe Ueberficht |          |                  |          |        |          |        | þt | Ceite |
|-----|--------------------------------------------------|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|----|-------|
|     | ber                                              | daranf   | <b>bezüg</b> lid | hen My   | then u | ıd Dicht | ungen. | •  | 1     |
| Ero | <b>3.</b> -                                      | •        | •                | •        | •      | •        | •      | •  | 57    |
| Moi | togr                                             | aphie de | r Biene          | n.       | •      | •        | •      | •  | 169   |
| Die | M                                                | then de  | Reger            | ibogens. |        | •        | •      | •  | 235   |
| Mad | btråd                                            | ie.      |                  |          |        |          | •      |    | 277   |

# Super Super

.

## Bormort.

In der Hoffenng, daß der einsache Sebanke, der dem nachfolgenden Forschungen und Summlungen zu Gennchungen und daß die mühseme Anstennen ben strengem Forderungen der Gründlichkeit nud Bollständigkeit einigennaßen nachkommen wende, neihe ich sie den wissenschungen Restrebungen unserer Ange an und widme sie zunächst den Freunden der Vorsster und Kunste. In wissen, wie derselbe Segene stund oder dieselbe Sose sich in dem verschiedensken Box-stallungsweisen der Viller von den ältesten Beiten an abgefriegelt habe, ist ein Rudürfnist, das sich den Forschlern in meine alle einen Wissenschussen, wie sieh mit ästige abere von denen siehen Einen Wissenschus der Fieben der Beiten und im meiten Glebiete tissen Iven der Phantosse zu beschäftigen und im weiten Glebiete den Phantosse zu veinsetzen haben.

Die unbefangene, wenn ich so sagen barf, naturs geschichtliche Behandlung ber Mythologie, die möglichst vollständige Sammlung und Vergleichung aller Symbole, Muthen und Dichtungen, die sich auf benfelben Gegenstand beziehen, ift ohne Zweifel die zwedmäßigste und gunstigste fur bas afthetische Bedurfniß. Die neuern Mythologen haben gemobnlich antern Bedurfniffen genugt und beffalls ein zu Gunften gewiffer Behauptungen beweisendes und abweisendes, wenn ich so fagen · barf plaibirendes Berfahren vorziehen muffen, wobei es ihnen nicht auf eine einfache Darlegung aller Mythen eines beffimmten Rreifes, fonbern nur auf eine Ausmahl aus benfelben zur Unterstüßung ihrer Aufichten ankommen konnte. Ich bin weit entfernt, bamit einen Tabel ausbrucken zu wollen. Wer in ber heibnischen Minthenwildniß bie Hohenpunkte gewinnen, wer bie alten Religionen in ihren großen hamptibeen erfaffen will, barf und muß ein unendliches Detail bei Geite liegen laffen. Aber neben ben ruhmvollen Arbeiten biefer Art, burch die so viele Gelehrte fich ein emiges Berbienst erworben, tann die Auffassungeweise, bie ich in ben nachfolgenden Blattern verfacht babe, friedlich und anspruchslos befteben, sofern fie aus ber Einbeit bas Mannichfaltige zu entwickeln fucht, mabrent jene

im Maunichfaltigen die Einheit suchten, und sofern sie beständig das ässchetische Juteresse an den Werken der Phantasse sessibalt, während jene ein mehr religiöses, philosophischen oder historisches im Ange hatten.

Ingwischen lass sich auch in lesteren Beziehung durch Festhalten eines einzigen Symbols in allen seinen Umbildungen und durch Bergleichung übereinstimmens der Auffassungs wod Darstellungsweisen bei entlegenen Bölkern theils für die richtige Verständnist des Sinzelnen manches neue Moment gewinnen, theils lassen sich dadurch die interessanten Spuren eines innern Zussanzungenhanges der ältesten Naturreligionen weiter versfolgen.

Logien verschiedener Bolker und Zeiten immer unters schwieden muß, daß man sie nicht willkürlich durcheins ander mersen darf. Allein aus ihrer sorgsätzigen Verschung lassen sich solgende nicht unwichtige Resultate ziehen. Siumal wird man inne: mit irgend einem Noturgegenstande verbindet sich ein gewisses Symbol, und nur dieses, so mugezwungen und nathwendig, daß weit entlegene Völker, auch ohne von einander zu wissen, dasselbe Bild für dieselbe Sache wählen mußten. In dem, was die alten Völker aus der Natur

berauspefehen und gebentet haben, filimmen fie auffallend Aberein und kann man barans felbst für die feinere Rasarbeobachtung noch mauchen Gewinn gieben. Rur in bem, was fie fpater, ichon von Soffemen befanam. willielich in die Ratur hineinlegten, weichen für greller von einander ab und ber Rapport jenes poetischen Magnes sismus wird entraftet. Dennoch laffen fich manche unerklart auf uns gekommene Mythen ober Gebrauche verschiedener Wolker, die und einzeln unverständlich find, nicht felten eine burch die andere erganzen und erklaren, fofern ihnen noch basfelbe Sombol zu Grunde liegti Wenn sobam von Mothen die Rebe ist, die wirklich mit Priestercolonien und Volkerwanderungen aus einer Weltgegend in die andere übertragen worden find und beren abweichende Gigenthumlichkeit beweist, baß fie nicht wie einfache Symbole Gemeingut der Menschheit; sondern andschließliches Eigenthum einer Race ober Res Ugionspartei find, so leistet die vergleichende Mitho togie oft gute Dienfte in Ansmittelung ber unbetanns ten ober preifelhaften Wege, auf benen jene alten Bes tenutniffe fortgewandert find. Gin Beifpiel bavon gibt bie erste der hier vorliegenden Abhandlungen, indent fle die Ueberekustimmung zweier in Amerika vorherrschenben Mythengruppen mit hinterafittischen nachweist.

Wenn man ben Umfang und die Schwierigkeiten einer Forschung ermagt, bie so genau ins Einzelne eingeben muß, wird wan es billigen, daß ich mir gunachft nicht etwa in einem ansammenhängenden Systeme ber vergleichenben Mythologie ein mabfehliches Biel gefleckt, soudern mich begnügt habe, aus ben von mir schop seit zwanzig Sahren angehäuften Sammlungen nur Monographien mitzutheilen, von benen jebe menigkens im Kleinen ein rundes Gause bilbet. Uebrigens murbe die Aluswahl nicht dem Zufall überlaffen. Die erste Ale handlung entfaltet in einem sehr weiten Vanorama solche Muthen, die das classische Alterthum nur wenig berühren. aber besto tiefer in die Ideenwelt bes Drients und bes driftlichen Mittelalters eingreifen und die mir zugleich eine mythologische Racpanoscirung in allen Welttheiten verstatteten. Die zweite verweilt vorzugeweise unter den lieblichsten Phantasien bes alten Gellas. Die britte und vierte schienen mir geeignet zu senn, um Proben von der Art und Weise abzulegen, wie ich Gegenstände der Natur im Reflex der Symbolik, Mythologie und Poesie aufzufaffen gedenke. Somit liegt in diesen Abhandlungen ein gewiffes Kriterium.

Daß ich an die Mythen der Alten auch einige neuere Dichtungen vergleichend angeschlossen habe, rechts

fertigt fich aus threr innern Berwandtichaft. poetische Beift, ber bie beibnische Borwelt burchbrang, ist nicht ausgestorben. Er wirkt immer noch fort, und bieselben Quellen, aus benen die Alten ihre Dichtungen fcopften, fließen immer noch fort. Es tam mir barauf an, die gange Mannichfaltigfeit schoner Motive zu entwickeln, zu welchen die vier in diesem Bandchen zunachft besprochenen Gegenstande ben Dichtern und bilbenben Kunftlern aller Zeiten Beranlaffung gegeben haben. Der Werth manches einzeln übersehenen Motive wird oft erft einleuchtend burch bie Vergleichung mit andern. Bieles aber, mas im Staube ber Biblio: theten muhfam gesucht werben muß, schien mir recht eigentlich ans ber Nacht ber Bergeffenheit zum freundlichen Tageslichte fich zu fehnen; manches herrliche poe-Bifche und malerische Motiv, bas, nur kaum angebeutet, ber liebevoll ausführenden Kinstlerhand noch wartet.

# Die Schöpfung des Menschen.

Vergleichende Uebersicht der darauf bezüglichen Muthen und Dichtungen.

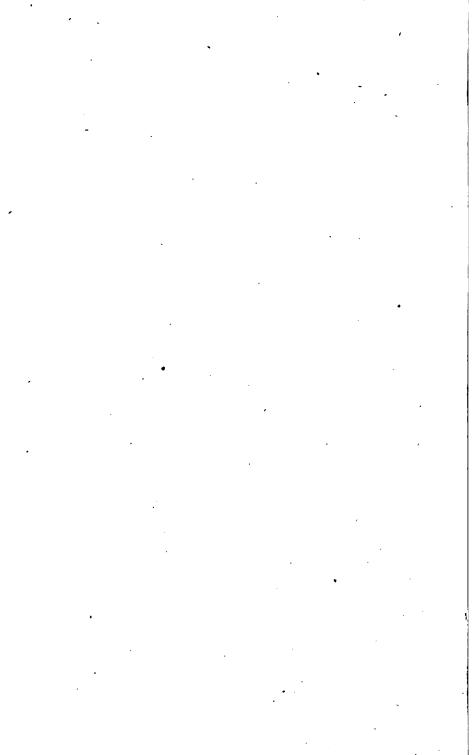



Der erste Mensch — eine poetische Idee von unergrundlicher Tiefe. Woher kam er? Wie ift er entskanden? Welches war seine Bestimmung und die des Geschlechtes, das er zeugen und mit dem er die Erde bevolkern sollte?

Die mofaifche Ueberlieferung, die wir alle fennen, verbient vollkommen bas Unfeben, bas ihr in ber chriftlichen Welt ju Theil geworben ift. Sie enthalt bie einfachste, der findlichen Urzeit angemeffenfte Erzählung, naivste, worin zugleich ber tieffte Sinn verborgen ift. In ben Mythen anderer Bolter, wenn fie auch religibfes Unfeben und bochftes Alter ansprechen, fallt boch fast burchgangig eine gewiffe philosophische Reflexion und eine Willfur ber Phantafie auf, die auf fpatere Erfindung ober Umbentung fchließen lagt. Gelbst bas Buruckbatiren ber Ueberlieferung in eine der irbifden Schopfung lange vorhergegangene Beit, etwas in den hinterafiatischen Mythen febr Gewöhnliches, verrath teineswege ein boberes, fondern im Gegentheil ein jungeres Alter. Denn erft fpatere Denfer mochten fich Beit und Raum erweitern, die alteften Berichterftatter maren gewiß noch im engsten Gesichtefreis ber irbischen Ratur befangen.

3mar lagt fich ben Ansichten ber Inder, fo wie ber altpersischen, eine angemeine Erhabenheit nicht absprechen. Sie gehen von einer Praexistenz ber Seelen aus, sie beswahren angeblich bie Erinnerung an eine schonere Welt, in ber wir uns befanden, ehe wir in bie unter bem Monde

versetzt wurden. Sie treffen damit ein geheimnisvolles Gefühl in unserm Innern, das uns bald lieblich schmeichelt,
bald uns erschreckt, aber immer unwillfürlich einige Macht
über den widerstreitenden Berstand ausübt. Doch diese
Ansichten sind nicht die ursprünglichen des kindlichen Menschengeschlechts. Sie sind der Ausdruck eines Schmerzes,
der diesem Geschlecht erst in einer spätern Zeit des Berderbens bekannt werden konnte. Sie glauben nicht mehr
an eine Unschuld auf Erden, sie verlegen die Unschuld in
eine andere Welt jenseits der Erde. Das allein durfte
hinreichen, ihnen ein minder hohes Alter zuzuerkennen, als
der mosaischen Ueberlieferung, die noch eine Erdenkindheit
kennt, und überhaupt nicht über die Erde hinausgeht.

Indeffen wollen wir hier die hinterasiatischen Syfteme bem mosaischen vorangehn lassen, um die Ginfachheit und Alterthumlichkeit des letteren durch die Bergleichung mit jenen noch anschaulicher zu machen.

Alle Hauptvolker im Often Asiens theilen ben merkwurdigen Glauben: die Menschen wurden nicht zum erstens mal auf dieser Erde geboren, sondern sie hatten schon lange vorher als Geister existirt. Als bose Geister, die nun zur Strafe und Buße ben irdischen Leib bewohnen mussen, sagen die Inder. Als gute Geister, die freiwillig in den irdischen Leib eingehen, um darin Gutes zu wirken und das Bose zu bekämpfen, sagten die alten Perser.

Bir wollen zuerft bie indischen Lehren fennen lernen. Es gibt deren zweierlei, nach den zwei großen Religions= Parteien der Brahmanen und Buddhiften. Beide gehen wieder in Secten auseinander.

Nach bem Schaftra des Brahma schuf bas gottliche Urwefen zuerft aus fich felbft die Gotter Brahma, Bifchnu,

Schimen ale bie ichaffenbe, erhaltenbe und gerfidrende Rraft, und außer diesen eine Menge Dewetas, b. h. Engel, die in emiger Bonne Gott loben follten. Aber Mahishasura (ber Buffelgeift, gewohnlich Moifasur genannt), der erfte und vollkommenfte unter ben Engeln, der ihren himmlischen Reigen auführt, wollte nicht unter Brabma fteben, emporte fich und verleitete alle Dewetas jum Abfall. Da alle Ermahnungen nichts fruchteten, wurde Gott ergurnt, und fandte ben Schiwen, der fie in die Onderah (bollifche Finfterniff) hinabfturgte. Bald aber erbarmte fich Gott ber Ungludlichen wieder und befahl Bifchnu, eine neue Belt au ichaffen und Rorver, in welche die gefallenen Engel ju ihrer Buffe und Befferung eingeben tonnten. Da ichuf Bifchnu die Thiere und die Menschen und in fie mußten bie gefallenen Engel ale Seelen eingeben. Die fich unter einander lieben und Gutes thun, follen badurch gereinigt und nach bem irdischen Tobe in ben himmel wieder aufgenommen werden. Die aber aufs neue fundigen, follen in einen niebern Thierleib mandern und fo immer aufe neue in einen andern, bis fie fich endlich beffern werden. schlimmsten Seelen wandern in die Leiber ber niedrigsten und baglichften Thiere, die beffern und ber Bolltommenheit nachffen aber in die Rorper ber Arauen, die eber gur Liebe und alfo jum Guten fabig fenen, ale alle andern torperlichen Die ausführlichfte Auseinandersetzung Diefer Lehre findet man in Solwells Nachrichten von Sinduftan.

In andern brahminischen Schopfungsmythen wird diese Grundlehre noch modificirt und erganzt. Statt des Wischnu erscheint gewöhnlich Brahma als der eigentliche Schopfer der Natur. Brahma selbst ist gleichsam der Urmensch (Makros Anthropos). Aus seinem Ange geht die Sonne, aus seiner

Bruft ber Mond, aus feiner Rafe bie Luft bervor ic. gange Ratur ift nur ber auseinander gefallene Urmenfc. Aber der neue Menich, der die Natur bewohnen und beberr= ichen foll, ift auch eben beghalb nur die Biedervereinigung jener auseinandergefallenen Glieder im verkleinerten Urbild (Mifrofosmus). Um namlich die Dewetas in den Stand gu leten fich zu beffern, mußte ihnen Ginficht in die Ratur, bie herrschaft über die Ratur und die Bahl zwischen Bus tem und Bofem gegeben werben. Alle Clemente und Rrafte ber Natur gingen zu biefem 3wed in ben Menfchen ein, Die Sonne in fein Muge, ber Mond in feine Bruft, die Luft in feine Rafe, die Pflanzenwelt in fein Saar, das Baffer in feine Gafte, bas Geftein in feine Rnochen, die Thierwelt in feine Reigungen. Go murbe ber Menich ber Mifrotosmus ober die fleine Belt, die alle Rrafte und Gigenschaften der großen in fich concentrirt trug. Den erften Wenfchen aber nenuen bie Inder theile Abimo, theile Denu (Abam und Denich).

Aber die Inder verweilten mit keiner lieblichen Mythe (gleich der mosaischen) bei der Schopfung, sondern dachten sich statt eines ersten Menschen lieber gleich mehrere, um den Unterschied der Kasten bis zur Schopfung zurückzusühren. Dasher sagt Menn's Gesetzbuch: Brahma habe vier Urmenschen geschaffen, aus seinem Munde den ersten Brahminen (Priester), aus seinem Arm den ersten Krieger, aus seiner Hüfte den ersten Raufmann, aus seinem Fuß den ersten Stlaven. — In Berzbindung mit dem einen ersten Menschen sehen wir jene vier gebracht in einem Schastra, das die Asiatischen Originalschriften S. 435 mittheilen. Da heißt es: Gott hatte bereits die ganze Natur erschaffen und wollte nun auch noch ein Wesschmachen, das vollkommener als alle andern seyn sollte, den Menschen. Da wuchs auf seinen Besehl der erste Wensch Puru aus ber

Erbe bervor , bem bas erfte Beib Partuti gur Gefellichaft gegeben murbe. Gie lebten gludlich in paradiefischer Bonne und befamen vier Sohne, Bramon ben erften Driefter, Rutteri ben erften Rrieger, Schubbri ben erften Raufmann, Bife den erften Sandarbeiter. In biefen vier ftellten fich jugleich Die vier Temperamente bar, benn ber erfte mar melancholisch. ber zweite colerifc, ber britte phlegmatifch, ber vierte fanquinifch. Gott fouf vier Frauen, verfete fie an bie vier himmelogegenden und befahl den vier Cobuen, jedem eine derselben aufzusuchen. Go murde die Welt nach allen Geis ten bin bevolfert. Der erfte ging gegen Often, der zweite gegen Weften, ber britte gegen Rorben, ber vierte gegen Suben. Ginft tam ihnen ber Gebante, ihre alten Eltern wieber zu feben, und fie machten fich auf mit Rindern und Rindestindern und fehrten in die alte Beimath gurud. nun konnten fie fich nicht mehr vertragen. Dier ftritten die einen, bort vermischten fich die andern in unvaffender Bers bindung. Allgemeine Berberbniß mar die Folge und Gott vertilgte fie durch eine Gundfluth. Run befahl er dem Brabma, eine neue Menschheit hervorzubringen, und Brahma ichuf den Mann und fein Beib Seterupa, welche von einem boben Berge aus die Erde von neuem bevolkerten und wieder mit vier Menschenclaffen. Aber auch diese verschlimmerten fich wieber fo febr, daß fie abermale vertilgt werden mußten, biefimal burch einen ungeheuren Sturmwind. Nur Gin Menich, Ram, blieb ubrig und bevolferte die Erde jum drittenmal. auch fein Gefchlecht verbarb, murbe durch eine Deffnung der Erde verschlungen und vertilgt und nur wenige blieben ubrig, um eine vierte Generation ju erzeugen, ju ber wir geboren.

In diefer Sage ift nicht von einer Praexistenz der Sees len die Rede. Die Menschen werden nur wegen ihrer auf Erden begangenen Gunden bestraft, nicht wegen Sunden, die sie schon vor diesem Leben begangen haben.

Auf eine ahnliche abweichende Beise und mit fehr oris gineller Bendung wird die Schopfung ber erften Menfchen erzählt im Bedang Schafter (Affatische Driginalschriften G. 386.) Brabma ichuf den Bifchnu (die erhaltende Rraft), bes fahl ibm, die Ratur ju ichaffen, und als bas ebelfte Befen Aber Wifchnu, ber nur bas pflangbarin ben Menichen. liche und thierische Leben bilden tonnte und gur Erschaffung bes menschlichen, bem bochften Gott abnlichen Geiftes felber nicht Geift genug besaß, schuf ftatt ber Menschen nur thies rifche Didbauche, fabig bes Genuffes, aber nicht ber Er-Da argerte fich Brahma, vertilgte jene Bauch: menfchen und ichuf allein aus feinem Uthem vier Menfchen. Run maren aber biefe wieder viel zu einseitig geiftig gerathen und weigerten fich, ftolz auf ihre Burde, ibm zu gehorchen. Da ergurnte Brahma und vernichtete fie; gwifden feinen Mugen aber fuhr ein brauner Geift (fein Born) heraus, Schima (die zerftbrende Rraft). Diefem befahl er, neue Menfchen gu bilden, aber es murden wilde Befen, folimmer als Tiger. Da vertilgte fie Brahma abermals und fah endlich ein, ber mabre Menich tonne nicht burch eine Gigenschaft ber Gottheit allein erschaffen werden, sondern muffe aus einer Sarmonie aller Brahma, Bifdnu und Schimen fcufen nun bervorgeben. gemeinschaftlich neun neue Menschen, Die fogenannten Munias. Eine ber geiftvollsten Dichtungen bes Drients.

So viel von ben brahminischen Mythen, beren es wohl noch mehrere gibt. Die zweite große Religionspartei ber Inder, die Anhanger Buddha's, halten an ber Vorstellung feft, die wir im Schaftra des Brahma als die Grundlage bes Brahminenglaubens erkannt haben.

Much bie Budbhift en glauben, bie Menfchenfeelen fenen Engel ober Ausfluffe aus ber Gottheit, wie Runten, bie aus einer Rlamme fpringen; aber biefe reinen Lichtwefen fenen verberbt worben durch die Luft an ber materiellen finns lichen Belt und mußten bafur burch Gefangenschaft im Rorper buffen. Ihre Aufgabe fen, all ihr Denten auf Gott ju richten, aller Simlichkeit ganglich ju entsagen, um fic fo bald und fo volltommen als moglich wieder von der Sinnenwelt auszuscheiben. Ber bieß aber nicht vermbchte, ber muffe immer in neue und nach Umftanden in niedrigere Rbrs per eingeben. Die budbbiftifden Mongolen glauben (nach Limfowefy), die Menfchen fenen ursprunglich felige Geifter gemefen, geflugelt, mit allen Rraften ausgeruftet, batten jeben Bunfc befriedigen tonnen zc., bis fie von ber Frucht Schima getoftet, die weiß und fuß wie Buder mar, worauf fie in gemeine irdifche Menschen, wie fie jest find, verwandelt Eben fo heißt es in J. J. Schmidts Geschichte ber murben. Oftmongolen: Die Urmenichen fepen gottliche Beifter gemefen, aber durch den Genuß der fogenannten Erdbutter in einen niedern, boch immer noch fehr boben Stand hinabgefunten. Rach einiger Zeit hatten fie nach einer noch fcablicheren Speise geluftet, worauf fie noch tiefer gefunten fenen, inbem ihnen pibglich Genitalien wuchfen und fie in Gefchlechtes luft entbrannten .- Wieder in einiger Beit hatten fie nach ber dritten gefährlichften Speife, einer Art Reis, geluftet und nun hatten fie ihre vorige Schonheit vollende gang verloren und zugleich ben Frieden, indem fie fich um ben Reis geftritten und in Rrieg gegen einander entbrannt maren.

Danit ftimmt die Muthe der Tibetaner überein, bei benen ber Buddhismus feinen Sauptfit hat. Gie lautet nach Georgi: Die Lasen oder erften von Gott geschaffenen Geifter wurden von Kinfterniß und Gunde befleckt und gur Strafe in die irdische Belt verfett, um in die Rorper ber Menschen und der Thiere einzugeben. Die Thiere find mithin nach dieser Lehre naturliche Bruder der Menschen, von emis gen Beiftern beseelt und fteben nur auf einer tiefern Stufe ber Berdammuiß. Die zwei am mindesten schuldigen Lafen erhielten die zwei volltommenften Korper als Mann und Frau; alle andern murben entweder nur geschlechtelofe Menfchen oder Thiere. Das erfte Paar lebte anfangs febr rein und pflanzte fich nur auf geifterhafte Beife burch Blide, allmablich auch burch Lacheln, burch Sandebrude, endlich burch Ruffe fort. Aber auf diese Beise blieben die Lasen immer noch zu untbrperlich, und um das rauhe Tibet mit etwas mehr fandbaften Raturen zu bevolfern, beschloß der Gott Cenrest mit ber Gottin Radroma, bieg neue Geschlecht zu zeugen. Da nun dafür kein anderes Borbild vorhanden mar, als das Affengeschlecht, fo permandelten fich beide in ein Affenpaar, von bem alle Bewohner Tibete ihren Ursprung haben sollen. -Eine finnigere Wendung nimmt diese Mpthe nach Schmidts Darffellung; bei ihm namlich beißt es: Es existirte anfaugs Riemand als ein Affe, der überaus edel und tugendhaft mar, und als Ginfiedler lebte, und neben ihm icheufliche Damouen, die Manggus, die er tief verabscheute. Da fam einmal ein Manggusweibchen zu ibm, fagte ibm, fie fen bas lette Beibden ihrer gangen Gattung, obgleich es noch viele Mannchen gabe, und machte ibm gartliche Untrage. Der beilige Affe entfette fich por ihr, allein er überlegte, baß bie Manggus, wenn er ihr einziges Weib ju fich nahme, tein Beib mehr

haben, sich also auch nicht mehr warben fortpflanzen konnen, und daß er auf diese Weise im Stande sey, die Erde von jenen Scheusalen für immer zu befreien. Was nun zu thun? Es kostete ihm den schwersten Kampf, aber die Pflicht, die Sorge für die künftigen Erdenbewohner siegte. Er nahm die Damosnin zu sich und zeugte mit ihr das jetige Menschengeschlecht, das zwar noch immer von der Mutter her etwas Teuflisches an sich hat, darneben aber vom Bater her auch alle Tugens den des — Uffen. (J. J. Schmidt Forschungen S. 211.)

Auch in China hat sich der Buddhismus ausgebreitet. Meben ihm besteht aber noch im hochsten Ansehen die alte Religion des Consutse. Den Lehren dieser Secte zusolge besgann die Schöpfung mit dem Chaos. In diesem trennte sich das männliche Princip Jin, der himmel, vom weiblichen Prinzeip Dang, der Erde. Zwischen beiden entstand der erste Mensch Pwanzku, der vermittelst einer Art das rohe Chaos vollends zurecht hieb und seinen Nachkommen eine wohnliche Stätte bereitete. Aber diese Nachkommen entarteten, sie mußten durch eine Sundsluth vertilgt werden und auch die spätern Geschlechter bedurften von Zeit zu Zeit immer wieder der Nachhalfe Gottes, der ihnen göttliche Propheten zusendete. So den Yao, den Stifter der ältesten Opnastie in China und später den Consutse.

Bon den Japanern berichtet der berühmte Rampfer nur eine ziemlich robe Sage, die aber ebenfalls mehrere Stufen bes herabsinkens bei den ersten Menschengeschlechtern annimmt. Unfangs gab es nur Gotter. Dann ließen fich der Gott Isanagi und die Gottin Isananni durch das Beispiel eines Wogels verführen, sich auf thierische Weise zu paaren und aus dieser Berbindung entstand ein neues Geschlecht von halbstern. Aber auch sie sollten noch tiefer hinabsteigen und

ber lette unter ihnen Awa fe Dfuno Misotto wurde ber Stammvater ber eigentlichen Wenschen. Bon dieser Zeit an ift nichts Gottliches mehr in den Menschen, außer in den Raisern von Japan, in denen sich immerfort noch Gotter und nur Gotter incarniren.

Phantaftifder ift eine andere japanifche Sage, mitge= theilt in bes Montanus nieberlandifden Gefanbtichaften S. 435. Im Unfang mar ein großes Gi von Erg, bas Beltei, bas in fich alle Elemente und Reime ber Dinge enthielt, ringeum verschloffen. Da tam ber Urftier, gerftieß es mit feinen Sornern und schnaubte gewaltig von ber großen Arbeit. Bufallig blies er feinen ftarten Athem gegen einen Rarbis, ber badurch belebt und ein Mensch murbe, aber weiblichen Be-Bon dem Rurbis Dou heißen alle Menschen Purang. Das Urweib war allein, bekam Langeweile und vermischte fich mit ben niedern Goben, mit welchen fie andere Menfchen Dadurch murbe fie die Stammmutter unfere Geschlechts. Die ersten Generationen aber maren ausgeartet und verwilderten fo febr, daß die Gotter beschloffen, fie durch eine Såndfluth wieder zu vertilgen. Nur eine Familie wurde ihrer Zugend wegen (wie bas Geschlecht Noahs) erhalten und von ihr stammen bie beutigen Menschen. Aber auch unter ihnen gab es bald wieder arge Gunder, die den Untergang ber frubern Menschen bedauerten und fich bafur an ben Gottern ju rachen wußten. Ginft jagten bie Gotter ju ihrer Luft in einem großen Balbe, inbem fie auf ben Baumen fagen und über ben Baumen ichmebten. Da gundeten bie bofen Denfchen ben Bald an und viele Gotter verbrannten. Die ubris gen aber hielten Gericht über bie ruchlosen Branbftifter und fturzten fie in die tieffte Solle binab.

Sanz eigenthumlich ift die Sage ber Ramtichab alen. Dier erscheint der Gott Schopfer zugleich als der erfte Mensch und Stammvater ber nachfolgenden Geschlichter. Er beißt Rutta und wird als sehr einfaltig geschildert. Wie konnte er auch besser seyn, da er ein so rauhes unfruchtbares Land wie Kamtschatta schuf? Zum Glud war sein Weib Chachy verständiger, besserte wieder, was er durch seinen Blobsiun verdarb und impfte auch den Nachkommen einigen Wig ein. Stellers Kamtschatta S. 253.

Wir wenden uns nun jum Beften, wo uns Mothen von einem gang andern Charafter entgegentreten. Ginen leifen Uebergang von der indischen Schopfungelebre ber mag man in ber chalbaifchen Sage wiederertennen. Rach Berofus namlich lehrten die Chaldder: ber große Gott Bal babe die Gottin Omorofa von einander gehauen, und aus ihrer uns tern Salfte die Erde, aus der obern ben himmel gemacht, bann habe er fich felbst ben Ropf abgehauen und aus seinem mit der Erde vermischten Blute fen der erfte Mensch ents Dieß erinnert wenigstens einigermaßen an bie Berftudelung des indischen Brabma. - Die phonigifche Ross mogonie ließ, nach Gufebius, aus dem Chaos und ber in bemfelben wirkenden Liebe den Urschlamm Dot entfteben, aus bem fich nach und nach bie gange Natur entwickelte, Erbe, Sonne, Mond und Sterne, Pflangen, Thiere und Menichen. hier vermiffen wir den Busammenhang mit andern orientalis fchen Borftellungen fast gang. Bei den Megyptern berrichte trot bes Gegensates mit diesem Lande und Phonizien Nach Diodor I. 7. boch eine gang abnliche Borftellung. und 10. follen die erften Menschen aus dem Rilfchlamme bervorgegangen fenn, movon man fich überzeugen tonne, wenn man bemerte, daß noch jest aus biefem Schlamme Manie

hervorwachsen. Die schaffende Gottheit habe das fruchtbare Milthal den ersten Menschen ausgewählt, weil es ihre Besdursniffe am reichlichsten befriedigen konnte, und weil hier gleichsam der edelste Schlamm von der Natur präparirt wurde. Im Schlamme entwickelten sich organische Bläschen, stufenweise immer vollkommner, und jedes war ein Uterus. Auf der höchsten Stufe dieses Bildungsprocesses kam aus einer solchen Blase der erste Mensch hervor. Aber er war, wie Diodor bemerkt, noch thierähnlich und entfaltete erst nach und nach die Blüthen der Humanität.

Die alten Perser hatten eine der asiatischen vollig entsgegengesetzte Ansicht vom Ursprung des Menschengeschlechts, obgleich auch sie die Menschen ursprünglich für Engel hielten. Sie glaubten nach dem Zenda Besta, Gott habe zuerst selige Geister oder Engel geschaffen. Unter diesen haben sich Ahrisman gegen Gott emport, viele andere Engel versührt und durch seine Bosheit die ganze erste Schöpfung verderbt. Da habe Gott den Ormuzd geschaffen, den mächtigsten der guten Engel, um mit Ahriman zu streiten, und zugleich die irdische Welt, und die menschlichen Leiber, in welchen die guten Engel eine Verbindung und Vermischung mit der Verzeberdischlichen Leiber, und die geschnift Ahrimans eingehen mussen, um sie desto gründlicher zu überwinden und nach und nach gänzlich zu reinigen. Denn das Bose kann nicht von außen, sondern nur von innen vernichtet werden.

Wie aber die ganze irdische Schopfung nur den 3weck hat, die bofen Reime durch die guten, das Unkraut durch die fegensreiche Frucht zu ersticken, so geht auch der Mensch nur in folgerechter Entwicklung aus dem Ganzen der Natur als ihr edelster und vollkommenster Theil hervor, und wie vorzäsiglich die Pflanzenwelt das aus der Nacht der Tiefe zum

Licht aufftrebenbe Princip barftellt, fo entflebt auch ber Menich aus ihr, ale ber edeffte ber Baume. Diefer lebenbige Baum muß junachft bergeleitet werden von Som, dem Lebensbaum ber Berfer, in beffen Rinbe Gott bas Schopfungewort Donover fcbrieb und von dem alles Gute tam. Auch ber Menschenbaum war ohne Zweifel auf ihn beziglich (wie homo auf hom) und eine Enpresse (bie ber Menfchen schlanten Buche nachahmt), aber ein 3witter, Mann und Beib gualeich. Meschia und Meschiane (Mensch und Menschin). Weil aber die 3weiheit bes Guten und Bofen in ihnen lag, und die freie Bahl zwischen beiden, waren fie ber Sunde fabig und fielen, ohne noch die Bestimmung, zu ber fie in bie irdische Belt eingingen, ju abnen, von Abriman verführt, in die Gunde. Gie effen gegen bas Berbot Gottes von ber Rrucht bes Tobesbaumes, von Abriman geschaffen, in der Geftalt einer Schlange fie jum Genug verführt, und fie trinten von ber Milch der lufternen Biege, werden baburd in verberblicher Geschlechteluft entzundet und trennen fic, die fundenlos verbunden maren, um fich in der Sande wieber zu vereinigen. Gie zeugen nun andere Menfchen und dieß wird von Gott wieder zum Guten gewendet, indem nun immer mehr gute Engel in menschliche Leiber eingehen und weniger jur Gunde geneigt, als ihre erften irbifchen Eltern, ben 3med der Weltreinigung allmählich erfullen tonnen. Meschia und Meschiane aber werden am langften in ber Unterwelt auf Eribfung harren muffen. Die guerft gefundiget auf Etben, werden julett in ben Simmel eingehn.

Nach biesen altorientalischen Unsichten ift ber Mensch schon vorber bagemesen, ebe er auf die Erde tam, und bie Erde ift ihm weber eine heimath, noch ein Aufenthalt der Frende, sondern ein Strafort oder ein Kerker. Auch alle Berbindungen, die er hier eingeht, haben keinen Berth. Naments lich nach ber indischen Ansicht wandern die Seelen durch viele, nicht nur menschliche, sondern auch thierische Korper, werden zweis, dreis, hundertmal wieder geboren, haben hunderterlei verschiedene Eltern und gehen durch alle diese Familienversbindungen nur hindurch, wie durch eben so viele Träume. Nicht einmal eine bestimmte Personlichkeit kann sonach der Wensch gewinnen, denn seine Seele durchläuft nach einander eine Menge der verschiedensten Personen und ist keine ganz und ausschließlich. Also läuft hier alles auf ein Ueberwinden und Junichtemachen der irdischen Wirklichkeit hinaus.

Gang anders mar die mofaische Weltanficht und Schopfungelehre. Gie ging davon aus, diese Welt sen feineswegs eine feindliche Schranke, welche man nieberreißen muffe, oder ein bloges Mittel zu einem ihr fremben 3mede, ein blofes Wertzeng, bas man, wenn ber 3med erfullt fev, gerbreche und hinter fich werfe; fondern die irdifche Belt fev . ein Deifterwerf ber Allmacht, ber Liebe und Gute Gottes, fich felber 3med, fchon und berelich. Und diefer jungen Schopfung iconfte Bluthe fen ber Menfc, das geliebte Rind Gottes. Dadurch erhielt die Wirklichkeit ihr Recht und ihren vollen Werth. Die trubfelige und undankbare Naturverachtung murde verworfen. Der Mensch follte fich ber Erde, feiner iconen Beimath freuen, follte froblich, wenn auch mit Daag, alle ihre Gaben genießen. Nach derselben gefunden und naturlichen Weltanficht wurde dem Menichen auch feine Verfonlichkeit gefichert und gefester. Die vorher existirend, erft auf biefer Erbe geboren, nur mit biefen und feinen anbern Eltern, Geschwiftern und Rindern verbunden, follte er feine bleibende Persbnlichkeit auch mit hinüber nehmen in eine andere Belt, ja follte fogar benfelben Leib, mit bem er

begraben worden, am jungsten Tage wieder mit ihm aufer-

Und so ist benn in ber Genesis über die Erzählung von ber Schbpfung Adams im Paradiese ein tiefer Liebreiz der Unschuld und naiven Wahrheit ausgegossen und sie spricht unmittelbar zum herzen. Die Milbe des ewigen Baters, die Schonheit der jungen Natur, die Kindlichteit des ersten Menschenpaares gewähren ein Bild, wie es lieblicher und wahrer nicht gedacht werden kann.

3ch fann die liebliche allbefannte Idulle des Paradiefes aus dem erften Buche Mofe bier nicht wiederholen, wohl aber muß ich aufzeichnen, wie fie von den driftlichen Malern und Dichtern im ursprunglichen Charafter ihrer ebeln Ginfachheit finnig weiter ausgeführt worden ift. Das iconfte Bild der Schopfung Abams malte Michel Angelo, obgleich er von dem Formen aus Thon und vom Einblasen bes Odems abfab, und nur eine magnetische Befeelung annahm, inbem er Gott mit ber außerften Spige feines Ringers bie bes Adam berühren lagt. Sodang haben fich Malerei und Dichts funft ericopft in ungabligen reizenden Bilbern der erften Paradiefesscenen: Abams Erwachen und erftes holdes Erftaunen. Abams erftes Gebet. Abam unter ben Thieren, benen er Ramen gibt. Abam, dem die Engel dienen. Abam ichlums mernd unter ben Engelu. Abams erfter lieblicher Traum. Die Entstehung Eva's aus seiner Rippe. In Eva's Bilde haben die finnreichsten Maler immer ben reinsten und indifferenteften weiblichen Charafter barguftellen gefucht, nicht bas geistig-Erhabene, wie in ber Madonna, aber auch nicht bas finnlich Berführerische und Lockende, wie in der Benus, nie etwas Sentimentales, aber auch nie etwas Rofettes, fonbern

plaftifch bie fraftige und fcone, aber noch gang junge Mutter bes Geschlechts und im Ausbruck findliche und beitere Sagr gewöhnlich blond, als der Beichheit bes Maivetat. weiblichen Charaftere mehr entsprechend. Auch geben bie Maler unferer erften Mutter gern ein fehr volles Sagr. Auf einem alten Rirchenbilde in Sildesheim (beschrieben in Augusti's Denkwurdigkeiten XII. 387) führt Gott fogar Die Eva bei den Saaren herbei, um fie dem Adam porgus ftellen. - Un ber ehernen Thur bes Baptifteriums in Floreng von des berühmten Ghiberti Meisterhand gieben vier Engel bie neugeborne Eva hervor und stellen fie Gott bar, ber bie lette Sand an bas iconfte Geichopf ber Erbe gu legen im Begriff ift. - In der Domkirche ju Florenz hat Bandinelli unsere erften Eltern abgebildet und zwar auf capricibse Beife, Die Eva großer als den Abam. hin und wieder findet man noch mehr folde Scherze in Darftellungen unferer erften Eltern, ironische Begiehungen theils auf die ungeheure Fruchtbarfeit, welche unferer erften Mutter inwohnen mußte, um das gange Menschengeschlecht zu gebaren, theile auf die Berrichaft bes ichmachern Geschlechts über bas ftartere, meift harmlofe aber bod auch nicht gang murdige Scherze.

Epa's erster, staunender und lächelnder Blid in die Welt, Ueberraschung und reizende Furcht. Ihr erstes frommes Gesbet. Eva betrachtet den schlummernden Adam. Abams Erwachen und freudiges Staunen. Scenen der reinsten Unsschuld. Satans Einschleichen ins Paradies, wie er die Kinzder Gottes belauert und beneidet, überaus schon in Miltons Gedicht vom verlornen Paradiese. Die bunte Schlange ringelt sich vor Eva her und verlocket sie durch ihre Schonzheit. Eva schläft unter Blumen, die Schlange flustert ihr heimlich ins Ohr und Eva lächelt im Traum. Der Sün-

venfall. Era beicht den Apfel. In Raphaels berahmtett Bilbe, bas fonft in jeder Beziehung undbertrefflich ift, ersicheint boch Haltung und Wiel Eva's zu theilnehmlos.

Die Schlange wird zuweilen kriechend unter dem Baum, noch bfter durch die Aeste des Banms geschlungen und hin und wieder auch mit einem Madchengesicht abgebildet. Der Baum ist bei den neuen Malern immer ein Apfelbaum, bei den altern kommt aber auch statt dessen der Feigenbaum vor, z. B. auf einem Bilde des Ban Enck. (Bergleiche Waagen Ban Enck S. 217.) Man kritt lange, was für ein Baum der verbotene des Paradieses gewesen sen. \*) Die Juden glaubten ein Beinstock; bei den ersten Christen kam der Glaube an den Feigenbaum auf, den noch Augustinus theilte. Nach und nach aber nahm man allgemein an, es sen der Apfelbaum gewesen. Auf einem Bilde von Padoanino nimmt Abam den Apfel vom Schoose der Eva.

Nach bem Fall bie beschämenbe Erkenntniß, Erwachen bes Gewiffens, Scham und Furcht. Schabenfreude bes Sastans. Die Schuldigen bekleiben fich mit ben Feigenblattern.

<sup>\*)</sup> Auf der Insel Ceplon wennt man eine halbmondsormige, an einem langen Zweige herabhängende Frucht, die einem halb angebissenen Apfel gleich siebt (Dichotoma) den Evaapsel. Dieser Name ist der Frucht natürlicher Meise erst von den Spristen beigetegt worden. Doch sindet sich auch eine acht indises Vorstellung vom verbotenen Apfelbaum. Rämlich im Paradiese auf dem Gipsel des Berges Meru soll nach indischer Lehre neben dem Baum der Unsterblichseit (Kalpaurscham) der Baum des Uebeld (Ciamba) siehen, von dem alles Uebel in der Welt berstomme. (Vergl. Paullinus brahmanische Steterlehre S. 251.) Aber der indischen Sage sehlt, wenn sie auch den Baum hat, das erste Menschenpaar, und vielleicht ist auch der Baum des Uebels erst durch Perser oder Muhamedaner in Indien bekannt worden.

Diefer Umftand schien die Annahme zu begünstigen, nach web cher ber verbotene Baum ein Feigenbaum gewesen senn soll. ") Raives Berfteden unserer ersten Eltern vor Gott. Das Strafurtheil. Die Berftoßung aus dem Paradiese, die Flucht vor dem Engel mit dem Flammenschwerte. Die Berftuchung der Schlange.

Die Liebe unserer ersten Eltern hat, eben weil sie bie erste irdische Liebe mar, einen Reiz vor allen andern, ben aufzufaffen viele Dichter sich bemuht haben. Wie viel poetischer Zauber liegt nicht allein in der Ibee des ersten Ausses? Milton, der sonst die paradiesische Idule so gludzlich ausgeführt hat, vergist hier leider alle Naivetat und fällt in sentimentalen Schwulft.

Die Arbeits = und Familienscenen nach bem Falle, wie Abam hartte und Eva spann, bieten das poetische Interesse nicht mehr dar, wie die Paradiesscenen vor dem Fall, und has ben die Dichter oft zu viel Ironie hineingelegt. Um des Contrastes willen zogen sie gar unsere ersten Eltern, die im Paradiesse fo vornehm dagestanden, etwas ins Gemeine herab. Eines der artigsten Epigramme, die von diesem ironischen Standpunkte aus gemacht wurden, ist das bekannte:

Du armer Bater Abam bu, Dein erster Schlaf war beine leste Rub.

Bictor, ein driftlicher Dichter bes funften Jahrhunderts, bildete in seinem Gedicht Genefis in lateinischen hexametern (abgedrudt unter ben poet. vet. eccl. bei Zabricius) die Sage von Abam und Eva eigenthumlich und finnig aus.

<sup>\*)</sup> Irendus fah in den Feigenblattern bereits ein Worbild ber Stachelgurtel, die fich fpatere Afceten gur Ponitenz anlegten, weil diese Blatter febr rauh und auf der bloßen Saut empfindelich feven.

Rachbem er gefchilbert, wie unfere erften Eltern aus bem Parabiefe verbannt worben, fabrt er fort: inbem fie angfts lich im Urwald, ber bie Erbe bededte, umberirrten und nichts mehr von ben Arnichten bes Parabiefes fanden, erblichte Eva bie Schlange, die fich vor ihnen ju verfriechen fuchte. Gogleich forberte fie ihren Gatten auf, bas verhafte Thier gu tobten, bamit es ben Tob, ber ihnen von Gott verbeißen fen, und ben fie um ber Schlange willen leiben mufften, felber querft empfinde. Beibe rafften Steine auf, und warfen nach ber Schlange, aber vergebens, ba fie fich verfroch. Ein Stein traf auf einen andern, es gab Runten, badurch murbe bas bunne Moos umber angegundet und auf einmal gerieth ber große Bald in Brand. Staunend und erichrocen faben unfere erften Eltern bas neue irbifche Licht, bas fo gang verschieden mar von bem bimmlischen Lichte ber Sonne, bas ibnen bisber im Varabiefe geleuchtet. Aber fie follten balb noch mehr feben. hier entblogte bas Reuer die Erbe und legte die in ihr verborgenen Metalle bloß. Dort baufte fich bom erften Regen, ber ben großen Rauch erzeugte, benett, die Afche zu fruchtbarem Boben an und wurde fahig, durch ber Menschen Gleiß bebaut ju werben. Endlich blieb in ber Afche Reuer gurud, bas bem Menfchen gu allen feinen Werten unentbehrlich fenn follte, und fo lernten Adam und Eva die Mittel fennen, burch die fie funftig ihr Erbenleben friften folkten.

Ueber bas Schickfal Abams nach feinem Tobe hat ber Chrift milder gedacht, als der Perfer. Nach altpersischer Lehre muß ber erfte Mensch am langsten in der Solle aus halten. Dagegen wird er nach christlicher Ansicht burch Christi Opfertod eribst. Dieß ist am schonsten aufgefaßt in der erhabenen Dichtung bes apoerpphischen Evangeliums Rico-

bemi. Unmittelbar nach seinem Tobe am Rreuz sprengt Christus die Pforten der Holle, um daraus alle die Gerechten zu befreien und mit sich in den himmel zu nehmen, die nicht die auf den jüngsten Tag warten sollen. Der älteste von allen, die in der Holle sind, Adam, bleibt trauernd sigen, und zweiselt, ob ihm Vergebung werde. Da fast Christus liebevoll seine Hand, erhebt ihn und führt ihn aus der Finssterniß empor zum Paradiese. In nicht minder erhabener Sprache malt dieselbe Scene der Bischof Epiphanius in seiner derühmten (in Augusti's Denkwärdigkeiten II. 168 mitgetheilten) Rede. Abam liegt in Gesteln, da naht Chuistus ihm als Gott, spricht zu ihm als zum Geschöpf und schaft ihn gleichsam zum zweitenmal, indem er ihn frei macht und ins himmlische Paradies führt.

Auf alren Rirchenbilbern kommen zuweilen Abam und Eva im Fegefeuer bor, ihnen gegenüber bie Berkundigung Maria — Gunbe und Eribfung.

In Dante's unfterblichem Gebicht ift Adam schon langkt ein Bewohner bes Parabieses. Dante trifft ihn hier an, und bort won ihm die Bestätigung, daß er bis zum Love Jesu in der Holle habe weilen muffen. Doch sep er der Seligkeit gewürdiget worden, wie das Laub, das vom Winde gebeugt sich wieder erhebe. — Rlopstock ist in seinem Wesstas sehr willkarlich und, wie mir scheint, unziemlich von der alten Borstellung abgewichen, hat das herrliche poetische Motiv dereselben nicht benutzt und den sandigen Noam ohne weiteres schon lauge vor Christi Geburt selig werden taffen und in die Sonne versetzt, von wo aus er auf Christi irdischen Wanted niederblickt (im Ansang des zweiten Gefanges).

Mahrend die orthodoxe driftliche Rirche immer der ein: fachen mofaischen Schopfungelehre treu blieb., wichen bie

beberifchen Becten mehefath bavon ab, und griffen in bie altere indoperfifche Borftellungeweife gurudt. Inebesondere wurde Chriftus in mehrfache Berbindung mit Adam gebracht. Die Rirche felbft bulbigte wenigstens im Alfgemeinen einer gewiffen Neipung gum Bergleichen und Parallelifiren. In biefem Sinne galt ihr Cheiftus als ber neue Abam, ber wieber ind Parabies guracführt, wie ber erfte berausge-Daber ber auch in jedem Menschen fich wiederbelende Gegensat bes alten Abams (bes funbigen Fleisches) und bes neuen in Christo wiedergebornen Menschen. letbe Beile wurde das Abort Eva durch ein firchliches Bortsviel umgekehrt in Ave, das Mort, womit man die beilige Junafran Maria ju begrußen pflegt, und Maria murbe die neue Eva, wie Christus ber neue Abam. Endlich wurde auch ber Baum bes Lebens jum Arenge Chrifti umgebeutet. Abam, fagt die Legende, brachte einen Rern bes Apfels mit aus dem Paradiele, und bebielt denfelben im Munde, ale er farb. Daraus wuchs über feinem Grabe ein Apfelbaum. \*) 216 viel spater die Ronigin von Saba zum weisen Ronig Salomon reiste, foll fie unterwege ben Baum, ber ale robe Brude uber einen Rluß biente, gefeben und mit ihrem geifti= gen Unge erkannt haben, daß aus ihm einft das Rreug des Erthfers werbe geginnmert werben. Darauf betete fie biefes Bolg an. In bemfelben Sinne bat man fruber zuweilen bas Rreug Chrifti grun gemalt, und bat ber Apfelbaum eine

<sup>\*)</sup> Eine adweichende Sage führt Francesco da Buti an (vergleiche Dante's Fegfenet dem Prinzen Johann S. 313). Adam schickte seinen frommen Sohn Seth, das vertorene Paradies aufzusuchen; diesem wurde aber vom Engel mit dem Flammenschwert der Eingang verboten, dafür aber ein Zweig vom Baum des Paradies aberreicht, ben er nach Abams Tode auf deffen Grad pflanzen follte.

symbolische Bedeutung bei der Weihnachtsfeier erlangt. Ran hangt in der Christnacht vergotdete Aepfel an erleuchtete Baume zur Freude der Kinder, und nach der Bolksfage foll in derselben Nacht von 12 — 1 Uhr ein Apfelbaum bei Trisbur am Rhein bluben. \*) Die Portugiesen fanden in Imbien einen Apfel, der, wenn man ibn mitten entzwei schnitt, die Werkzeuge des Leidens Christi enthielt und den sie Adamssapfel nannten.

Um Abam und Christus, den verbotenen Baum des Erstenntnisses und das Kreuz, noch näher mit einander in Berbindung zu bringen, wurde die Legende endlich dahin ausgesbildet, daß Abam bei Jerusalem auf dem Berge Golgathn soll begraben worden senn. Als der heiland auf diesen Berg zum Tode geführt, und das Kreuz aufgerichtet wurde, kam das letztere gerade in den Mund von Adams Todtenschädel zu stehen, und als Christus das Haupt senkte und starb, sah er nieder auf das Haupt Adams, ihm ankündigend, daß

<sup>\*)</sup> Ich übergebe hier bie Bergleichungen, die man zwischen bem Baum bes Parabiefes mit andern mythifchen Baumen augeftellt hat, weil fie von dem Gegenstande, von dem ich hier ausfolieflich handle, nämlich vom Urfprung bes Menfchen abführen. Schon auf den vielen alten Mithrabilbern, welche die Opferung bes Stiere burd Mithras barftellen, tommt Schlange und Scorpion neben einem Apfelbaum vor. In der griechischen Beratledmythe tommt ber Baum ber Befperidenapfel vor, unter bem ein Drache macht; in der norbifden Ebda bie Efche Ugbrafil, ber Weltbaum, an beffen Burgeln Schlangen nagen. In allen biefen Mothen bedeutet die Schlange das nachtliche Princip, ber Baum das Raturleben, die Frucht mahricheinlich die Berbeigung der Wiedergeburt. Auch die Sonne findet fich gewöhnlich reprafentirt, fep es burch ben Selben, ber ben Drachen betampft, fev es burch einen Abler ober Phonix auf bes Baumes Sipfel, als bas Lichtprincip im Gegenfate gegen bas Nachtvrin: cip an der Wurzel.

nun die Schuld bes Baumes getilgt sep. (Sinnig ausges führt im Judas Ischarioth von Abraham a St. Clara I. 466 und II. 145). In demselben Ginne läßt ein geistvoller neuerer Dichter (Stehling in seinem jungsten Gericht) den letten Menschen (den ewigen Juden) beim Weltende, während ringes um die Erde brennt, noch allein auf Golgatha stehen. Wie selbst namhaste Airchenlehrer auf diese Allegoristren und auf die Parallelen zwischen Abam und Christus eingingen, beweist under andern der heil. Basilius, der in Adam auf doppette Weise die vorbedeutende Figur des Arenzes nachwies; ein mal sey der Staub, aus dem er geformt worden, kreuzweis an allen vier himmelsgegenden gesammelt und sodann sey die Thonsignr, die Gott darans bildete, mit ausgebreiteten Armen als ein Arenz gesormt und so durch Gottes Odem beleht worden.

Bon biefer unichulbigen Symbolit fcmeiften bie Secten weit ab. Die alte indische Lehre bat fich hauptfachlich in ber driftlichen Secte ber Manichaer wiederholt und auf eine mabthaft ichredenerregende Beife phantaftifch ansgebilbet. Much diefe Secte fab namlich in den Menfchen pripringlich bife Befen und wenn auch nicht gefallene Engel felbft, boch Beichbufe berfelben, mit Ginem Borte Rinder bes Tenfels. Mani lebrte, als Gott bie Sonne erschaffen habe, um übers all in ber Belt himmlisches Licht und Segen ju verbreiten und die bollifche Dacht zu befiegen, fepen die Teufel in Born und Bitterfeit ergrimmt, und Saflas, ber Dberfte ber Teufel, babe bie Rinder aller andern Tenfel gefreffen, um fich mit ibren fammtlichen Rraften zu ftarten, und bann mit ber Teufelin Mebrod ein Rind gezengt, bas alles Zeuer ber Solle in fich vereinigen, zugleich aber auch alle noch in ben Tenfeln, als gefallenen Engeln vorhandene Reime bes Lichts

wie in einem Rerter in fich foffen follte, um fie jeber fume pathetischen Berührung mit bem himmlischen Lichte au ente gieben, ein aus ber Tiefe geschopftes Gegenbild ber aus ber Dobe gefcopften Sonne. Und biefes Teufeldlind mar ber erfte Menfc, Abam. Doch Gott fab vom Simmel borab und erkennte in biefer Zeugung bes Teufels, burch welche bie in ben gefallenen Engeln genftreuten Lichtbeime alfe in ein menes Wefen binubergeführt murben, ein Mittel, eben Diefe Krime ber Damonenwelt zu entziehen und zum verwandten Licht des himmels jurad zuführen. Er wollte affo micht bulben, bag biefe Reime funftig im Menfchen wie in einem Rerter verfcoloffen murben, fondern ihnen einen Beg gum Simmel offen halten. Darum nahm er felbft guf magifche Beife Theil an ber Zeugung Abanes und fugte, daß bie Nebrod im Momente ber Empfangniß in die Sonne feben und in berfelben bas reine Urbild ber menfchlichen Gattung, Die ftrablende Schonheit Jefu Chrifti erbliden mußte. Albbild ging um in ihr Rind aber und Abam trug, obgleich von touflichem Samen erzeugt, bie Signatur bes Gottmen: fchen, und bas menfchliche Gefchlecht murbe baburch fabig fich iber bie teuflische Belt zu erheben und bie in ibm aus ber Sbile geretteten Lichtfeime gum Simmel gurudauführen. Dieg tann ber Menich aber nur, lehrte Mani, wenn er aller Sinnlichkeit ganglich entfagt, baber auch bie Kortpflangung bemmt und bas gange in Gunde erzeugte Geschleche moglichft bald ausfterben macht.

Eine andere chriftliche Secte, die der Enofiter, die fich mieder in mehrere Secten theilte, versontte fich in nicht minder Kaunenswurdige Phantafien.

Die Balentiniamer lehrten : Gott fonf breifig Adonen ober Urgeister, je einen manulichen und einen weiblichen.

Aber nur ber erfte mannliche Alen, Rus, hatte volle Einz ficht in die ewigen Dinge. Darkber wurde ber letzte weibs liche Alen, Gophia, neibig, trennte sich von dem andern, suchte in der Finsterniß anserhalb des hintmels unruhig umber und gebar die Arhamoth, welches eben der in ihr wohnende Geist der Unruhe und Finsterniß selbst war. Dieses duntle Wesen trachtete nach dem Licht und Gott schuf ein neues vollsominen reines Lichtwesen, Christus, der sich der Achamoth erbarmte und mit iht den Demiung, den Schapfer der irdischen Natur, erzeugte. Dieser schapfer noch Geschapfer waren so vollsommen, aber weder Schapfer noch Geschapfer der irdischen Natur, aber weder Schapfer noch Geschapfer der fo vollsommen, daß sie nicht abermals der Nachhallse bedurft hatten, die ihnen durch die zweite Erscheinung Christials Jesus auf Erden wurde.

Die Ophiten lehrten: Gott Bater und ber beilige Geift (als Gottin) zeugten einen Sohn und eine Tochter, Chriftum und die Sophia = Achamoth. Die lettere verirrte fich aus bem himmel, indem fie nach Unabhangigfeit trachtete, und gebar ben Jalbaboth ober Demiurg, fchamte fich aber nachber, wollte jum Simmel gurud, fonnte nicht mehr und blieb als Mether zwischen Simmel und Erbe in ber Mitte. Unterbeg erichuf ber Demiurg ben Menschen Abam nach feinem Bilbe. Die Cophia aber erbarmte fich Abams und gab ibm ohne ihres Cohnes Biffen etwas von ihrer himmlischen Lichtnatur. Daburch erhob fich Abam über ben Demiurg. Diefer aber ergrimmte, bag bas Gefchopf mehr fenn follte als der Schopfer, blidte in die Tiefe der Sinfterniß unter ber Erde, fpiegelte feinen Born und haß barin ab, und biefes Bild bes Saffes wurde ein felbststandiges Befen, Satan. Der Teufel rieth nun bem Demiurg, mas er gu thun habe, damit Adam bem Ginfluß ber Sophia entzogen werbe. Sie

schufen bie Eva, hielten sie ihm als lockendes Bild vor und sperrten sie zusammen ins Paradies ein. Aber Sophia schickte die Schlange (ein heilbringendes, daher von den Ophicen als Symbol des guten Geistes verehrtes Wesen), welche die ersten Menschen lehrte, vom Baum der Erkenntniß zu effen. Dadurch wurden sie abermals des himmlischen Lichts theils haftig, aber vom zornigen Demiurg aus dem Paradiese versstoßen, und mit des Satans Bulfe in so viel Trübsal und neue Berlockung gestürzt, daß nur die Wiederkunft Christiauf bie Erde sie wieder erthsen konnte.

Unter den abweichenden Lehren anderer Gnostiker zeichs net sich noch eine durch eine eigenthumliche Borftellung aus (Neanders Gnostiker S. 216): Gott schuf zwei Shine, den Demiurg, der die irdische Belt formte, und den Abam, der das Werk seines Bruders durchforschen wollte, in der Natur aber wie in einem Spiegel sein eigenes Bild erblickte, und sich (gleich dem Narcissus) so sehr darein verliebte, daß er ganz in dasselbe überging, und sein himmlisches Wesen mit dem irdischen vertauschte.

Die Lehre des Marcion schließt sich etwas mehr an die mosaische an. Sie sagt einfach: Jehovah habe den Abam nach seinem Bilde geschaffen, Adams Geschlecht habe sich über die Erde ausgebreitet und bis zu Christi Geburt habe alles das Ansehen gehabt, wie es im alten Testamente geschildert wird. Als aber Christus auf die Welt gekommen sep, habe sich ploglich offenbart, daß Jehovah nicht der alleinige Gott, sondern nur der Demiurg, der kleine Erdengott, ein von dem weit hohern Gott geschaffener Geist sep, und erst durch Christus, den Sohn dieses hochsten Gottes, sep die Runde desselben unter die Menschen gekommen und den Mens

fchen jenes höhere Licht eingepflanzt worben, das fie über die irdische Ratur, wie über den alten Demiurg erhebe.

Drigenes theilte noch die Anficht, nach der die Menschen gefattene Engel find und hier auf Erden ihre Prafungsjahre bestehen. Die Priscillianer bielten die Seele bes Menschen für gbtelich und nur den Korper und seine Einwirkung auf die Seele für teuflisch.

Die driftlichen Doftiter ber fpatern Beit famen auch noch zuweiten auf die altocientalifde Borftellung gurad, wenn auch mit weit mehr besomener Ginschrantung, ale bie Manis chaer und Gnoftiker. Inebefondere findet man, bes unfer theosophus teutonious Jafob Bohme fich einigermaßen ju ber altveruichen Unficht neigte. Er lehrt: Der Engel Lucifer fiel ab von Gott (wie Ahriman), und um ihn und fein finfteres Reich zu bekampfen, fchuf Gott bie irbifche Ratur und ben Menfchen, bie bas Finftere felbft an fich nehmen muffen, um es von innen ber zu überwinden. Im Menfchen ift bas Richt und bie Sinfternif, Die gange Engelwelt und Die gange Zeufelwelt enthalten, darum ift er mehr als alle Gugel und Teufel, jene muffen ibm dienen, diese ibn fürchten. mehr als die aus Gutem und Bofem gemifchte Natur ift ber Menfc, obgleich er in ihr geboren ift, wie die Blume, obaleich aus bem Boben wachsend, boch ebler ift als biefer. Run follte Abam vermittelft bes Gottlichen in feinem Befen das Teuflische überminden, und wenn er es in fich selbst überwunden batte, murbe es auch außer ihm aus ber Belt verschwanden fenn. Allein bas Umgetehrte fand fatt. Das Bbttliche in ihm murbe burch feinen fundigen Theil überwunden. Auftatt mach zu bleiben, ichlief er ein, b. h. er versentte fich in die Luft bes Irbischen. Sein Schlaf mar seine Sande. Da floh fein himmlischer Theil von ihm,

Sophia, bie emige Beisbeit, und flatt ihrer gebar er ans fich felbit, aus feiner Seite. Bein von feinem Bein und Aleisch von feinem Rleifche, ein iebifches Weis, Die nur feinem fun-Digen Theile gleich war. Damit war die schone Sarmonie feines Befens gerfibrt, er hatte ben Talisman, womit er bie Ratur beherricht und ben Gatan eingeferfert, verloren. Der Satan wurde frei, ertannte im Menichen nicht mehr feinen Melfter und fuchte ibn nun durch jede Lift, por allem aber burch bas Beib ju verfahren. Doch eben biefes Beib erfab Gott in feiner ewigen Gute sum Bertseug ber Gelbfung. Das weibliche Geschlecht, aus fundiger Reigung entsprungen, baber unfelig von Unbeginn, nur der finftern Geite Abams angehbrig, nicht theilhaftig feines urfprunglichen Lichte, wurde von Gott begnadet, jur Geligfeit fabig gemacht und fo boch geftellt, wie einft Mam im Parabiefe, burch bie Jungfrau Das rin, in ber Gott fich felbit gebar und felbft als Dewich auf Erben manbelte und ftarb, um Abams funbige Rimber ju erthfen. (Bon ben brei Principien, 13.) Un einem andern Ort gibt Satob Bohme ju verfteben: eigenelich fcblafe. Abant fmmer noch und bas gange Erbenleben fem nur ein bafer Traum, ben er traume bis jum jungften Tage, ba bas eigeneliche Erwachen Abams boch erft wieder im gweiten Barabiefe fatt finden tanu. (Bon ber Gnabenwahl 6, 42. folg.)

Die Juden selbst find bei ber einfachen mosaischen Sage nicht stehen gebileben, fondern haben sie bochst phantaftisch in den Fabeln ihres Talmud ausgeschmudt und verfälsche, indem fie zum Theil altertentalische Borstellungen wieder aufgenommen haben. Junachst machten sie aus Adam einen ungeheuren Riesen und maßen alle Glieder besselben im hochsten Massitab aus. Gelbst nach bem Gundenfall, als er seine

erfte Groffe verlor, foller noch bill Ellen lang gemelen fenn. Sobann machten fie ibn wieder, mis bin Perfer, ju einem 3mitter, Mbam und Gba mit bem Ruden aufammengewachfen, und nachber erft won Gott auseinander gefägt. Drittens. lehrten bie Rabbinen; in ben erften 130 Jahron batten fic Abam und Eva nicht berührt, vielmehr feven fie beibe anfangs getrennt und in bie Bblle verfett morben und Abam fen burch die Teufelin Lilith, Eba burch ben Teufel Sammes verfahrt worden und batten mit biefen Damonen eine Menge Teufel gezeugt, namentlich Roam mit ber Lilith ben Ruin, ber von ber Mutter ber ein Teufel gewesen fep. fagen fie fogar aus: er bebe fich mit offen Thieren vermifcht und bamonische Geburten mit ihnen erzeugt. Weiter lehrten fie : ber Apfel vom verbotenen Banm fen ein Anbrodifigeunt gewesen und bie Schlange, moburch Cha verführt morden fen, bas membrum virile, put mas bes jubifchen Schmuges im Talmeb noch mehr ift. Weit artiger ericheint eine anbere talmubififche Erzählung, nach welcher Eba, als fie den Apfetbaum berührte, den Engel des Todes auf fich gukommen fah, und aus Aurcht, fie werbe nun ferben muffen und Abam werbe nun eine andere Krau befommen, ibn überredet habe mitgueffen, bamit fie beibe gugleich ftarben. Gleiche mobil wird Abam andrerfeits fitr eine fo hobe Berfon anders geben, baß fogar bie Engel ibn follen angebetet baben. befaß ein Buch, worin alle Beisheit ber Bett enthalten war, bas ihm amar nach bem Gunbenfall bavenflog, bas aber nachber ber fromme Benoch wiederbefam. Gott felbft richtete bem Abam bie Dochzeit und, putte bie Eba in eigener Perfon, flocht ihr die Baare und fibrie fie bem entzücken Brautigam Sonne, Mond und Geeine und alle Engel tangten auf der Hochzeit. Abam und Eve gingen zu gweien zu Beste und

ftanden zu fieben wieder auf, benn fie empfing und gebar in einer Racht funf Kinder.

Rerner lebrt ber Talmub: in Abam fen bas gange Menfcengeschlecht enthalten gewesen, jeboch nur in phyfischem Sinne. Bas feine Seele betreffe, fo fepen in berfelben nur bie fammtlichen Seelen ber Inden enthalten gemefen, benn in alle andern alteften Bolfer (bie Rainiten) fenen teuflische Seelen gefommen, burd Rain, bem er gwar ale Bater ben Leib, die Lilith aber ale Mutter die Geele gegeben babe. Auch fpater hatten fich immer noch teuflische Geschlechtet bon bem Stamme ber Juden abgezweigt, aber biefen gum Beil, fofern badurch ber berberbte Samen abgeleitet und ber alte Stamm gereinigt worben fen, 3. B. burch bie Ausscheis bung ber Ismaeliten Abraham habe in Ismael, bem Cobn ber Sagar, nur fein fundlich Theil abgelegt, um bann in Raac, bem Sohn ber Sarah, einen besto gelauterteren Stamm zu pflanzen zc. In Abams Seele aber fepen ichon ursprunglich bie Seelen aller reinen Juben eingeschloffen gewefen, und fie habe fich namentlich in ihrer gangen Urfprunglichkeit in David reproducirt, so wie fie fich in bem noch nicht erschienenen Messias reproduciren werbe. Diesen Abam, ber als Meffias wiedererscheinen foll, neunt die muftische Rabbala den Aidam = Radmon. Abam vor bem Rall war icon der Defe . nas, so wie ber Messias, wenn er wieber erscheint, fenn wirb, mas Mbam bor bem Kall mar.

Das Ende der Welt wird eine Wiederholung der ersten Sochzeit im Paradiese fenn. Sonne, Mond und Sterne und alle Engel werden wieder babei tanzen. Die beste Quelle aller dieser Fabeln ift bis jest noch immer für die, welche ben Talmud selbst nicht lesen können, Eisenmengers entdecke tes Judenthum. Etwas sentimental ist die jabische Tradition

von Berber aufgefaßt (gur ichbnen Lit. und Runft Band IX. 6. 18.) Der Schopfer flieg bernieder und alle Engel, Die Rurften ber Elemente, faben auf fein Bert. Er rief bem Bufammen flog ber Stanb aus allen Theilen ber Erbe; ber Engel ber Erbe fprach: "Gin fterbliches Befchbpf wird bieß Gebilde fepn, wo irgend auf Erden es lebt. Denn Erbe ift es, und muß gur Erbe werben." Er rief ber bimme lifden Bolle: fie feuchtete ben Staub. Da malgete fich ber Thon, und wolbete fich mit innern Gefäßen und Rammern. Und der Engel des Baffers fprach: "Du wirft der Rahrung bedürfen, tunftliches Geschopf; Sunger und Durft werden die Triebe beines Lebens werden." Bon innen formeten fich Abern und Gange; von außen mancherlei Glieder, und ber Engel ber Lebendigen fprech: "Mancherlei Berlangen wirft bu uns terworfen fenn, tunftreich : fcbnes Gebilbe, die Liebe beines Geschlechtes wird bich ziehen und treiben." Da trat Jehovah ju ibm mit feinen Tochtern, ber Liebe und ber Weisheit. Baterlich richtete er ibn auf, und gab im Rug ibm feinen unfterblichen Athem. Erhaben ftand ber Menich, und blidte freundlich umber: "Siebe" fprach ber Schopfer, alle Ges wachse ber Alur, alle Thiere bes Relbes babe ich bir gegeben, bein Baterland, die gange Erbe ift bein, bag bu fie vermals Aber bu felbft bist mein, bein Athem ift mein; ich nehme ibn dir, wenn beine Beit tommt, wieder. " - Die Tochter Gottes, Beisheit und Liebe, blieben bei ihm, bem neuen Gott ber Erbe. Gie unterrichteten ibn, lehrten ibn fennen Arauter und Thiere; fie fprachen mit ihm ale feine Gespielinnen, und ihre Luft mar bei dem Menschenkinder Co lebet der Menfc bienieden feine Beit. Dann finket er gus fommen und gibt jurud den Leib ben Elementen, aus welden er ward; aber sein Geift tehrt wieder zu Gott, ber feis nen Athem ihm im Batertuffe gegeben.

Gine febr eigenthamliche Stellung behauptete bie Lehre bes alexandrinifchen Juben Philo, ber ein Zeitgenoffe ber Apostel mar. Er bearbeitete die mosaische Genefis nach ben philosophischen Begriffen, die fich in Alexandrien, wo attvrientalische und agyptische Beisheit und griechischer Platonismus auf bas Judenthum einwirften, gebildet batten. unter ben nämlichen Umftanden bald barauf auch bas Chris Renthum die Ginwirfung Diefer alexandrinischen Philosophie . empfing, fo bat Philo's Lehre fcon einige Aehulichkeit mit ber fpatern Lehre ber Snoftifer und Manichaer, Die ich bereits ermahnt habe. Philo glaubte an eine Praexisteng ber Geelen, wie die alten Inder und Perfer. (Bergl. Gfrorers Philo I. G. 374.) Doch nahm er an, bag nur die ichlechten und gemeinen Geelen ihrer frubern Gunden megen in ben Rerter bes irbifchen Leibes gebannt worden fepen, die reinen Seelen ber Patriarchen und Propheten bagegen feven freiwillig und nur aus edler Wifbegier ins irbifde Leben eingegangen. (I. E. 391.) Er vergleicht die Menscheit mit einer Colonie abgefallener Beifter, die fich auf einige Beit auf unfern Planeten baben nieberlaffen muffen. Abam aber und Eva gegen bei ihm in Berfonificationen von blogen Begriffen auf. Abam ift ibm die Beele vor dem Fall, bas reine Gefcopf Gottes; Eva aber ift ihm bas Fleisch, die Rorperwelt, die Sinnlichkeit, burch welche die Seele ju Ralle gebracht und in die irdifche Leibs lichfeit hinabgezogen wurde. (I. G. 91.)

Auch die muhame banische Sage ift von ber mofaisichen ausgegangen, hat dieselbe aber mit einigen altern orienstalischen Borftellungen vermengt, fehr phantaftisch ausgebilistet und manchen außerst garten und sinnreichen Bug einges

Die nabe Berakrung mit ben bubbhififden Mongelen erflatt die miter ben Muhamebanern in Perfien verbreis tete Borftellung von mehreren ber Schopfung Abams vorausgegangenen Beltverioben. Rach Berbelot regierten auf Erben fcon vor Moam 40 ober gar 72 fogenannte Solimanen ober Buigliche Beife und Geifterfürften (nach dem Mobell bes in ber mubamebanifchen Belt bochgefeierten fpatern Ronig Calomon) in fieben auf einander folgenden Beitaltern, aber nur bem berühmten (aus ber aftperfifchen Drothologie entlebnten) Bogel Gimurgh war es vergonnt, fie alle ju aberbauern und Mis im unfer Beitalter fortguleben. Bon ihm foll bie Runde jener altern Epochen auf und gebracht worden fenn. -Rach ber bei allen abrigen Dubamebanern berricbenben Borftellung emporten fich bie erftgeschaffenen Engel, bie Dicinen (Genien), unter ber Unfahrung bes Ebits (verdorben aus diabolus) gegen Gott, ber, ergurnt barüber, ein neues boberes Befen hervorgubringen fich vornahm. Die Erbe follte bagu ben Stoff liefern, und Gott fcbidte einen Erzengel nach bem andern ju ihr binab; aber fie weigerte fich, benn fe fab bie Bebrechlichteit bes nenen Befchbpfs voraus und farchtete, Bott werbe fie einft um feinetwillen verfluchen. Bulest wurde ber Engel Aprael ju ihr abgefandt, und biefer nabm ihr ben Stoff, aus bem Abam geformt werben follte, mit Gewalt. Deshalb erhielt er nachher bas Amt bes Todesengels, ber Die Seelen eben fo gewaltsam wieber vom torperlichen Stoffe trennt, wie er ben erften Rorper gegwungen batte, bie Seele in fich eingeben zu laffen. Jenen Stoff aber fammelte Mgrael and affen Arten bon Erbe, aus weißer, gelber, rother, fchwarger Erbe und biefe in Abam vereinigten Rarben ichieben fich fparer wieber aus in ben Racen ber Menfchen. Gott formte Den Abam, aber er wartete noch vierzig Jahre, bevor er

ibm eine Seele einhauchte. Da fab Ebis die leblose Thomfigur liegen, mufterte fie voll Reugier, flopfte an ihr und ging fogar in alle ihre Theile ein, um fie gang auszuforfchen, und ba er fie hobl und leer fand, meinte er, fie werde fich einft anfüllen wollen und baburd ber Sabgier, mancherlei Begierde und jeder Bersuchung ausseben. Endlich blies Gott bem Thon feinen Obem ein, und Abam murbe belebt, von oben nach unten. Raum aber fühlte ber neue Menfch feinen Ropf und fein Berg, ale er icon voreilig aufsteben wollte, the noch feine Rufe belebt maren. Darum fant er wieber Bufammen und icon feine erfte Sandlung war ein Rall. Als er nun aber vollendet mar in feiner ftrablenden Echanbeit, Gottes Deifterftud, ba mußten alle Dichinen vor ihn niederknien und ihm huldigen. Nur Eblis that es nicht und ward in die Solle verftogen. Dem Mbam aber gab Gott bas fcbne Paradies jur Wohnung und die liebliche Eva gur Gefabrein und ließ ibn in einer Bifion alle feine Nachtommen, bie ungabligen Gefchlechter ber Menfchen feben. Da ftaunte Abam und betrubte fich augleich, benn er war bamals noch riefengroß und gottlich fcbon (weil er noch nicht gefündigt batte), in feinen Enteln aber fab er fleine Befen, bie meiften unschon, viele frant und fruppelhaft. aber troffete ibn und fprach : es muffe ber Befen vielerlei und von allen Arten geben, er liebe nicht, fich nur auf eine Urt danten zu laffen. Die Freude des Paradiefes wurde gefibrt burch Eblis, ber fich liftig als Schlange einschlich und ben Pfau (bie Soffart) fur feine Abficht gewann. fie murbe Eva verführt, die verbotene Frucht ju brechen. Diefe Rrucht aber mar tein Apfel, fondern Rorn von einem Getreibebaum ober einer foloffalen Mehre. Raum mar bie Sunde begangen, fo fielen bie toftbaren Rleiber, bie Gott

unfern erften Eltern gemacht hatte, von ihnen und fie faben fich in ihrer Bibfie. Mis Gott ben Frevel erfuhr, fchlenderte er voll Unwillen alle babei Betheiligten aus bem Parabiefe und fie fturgten auf die Erbe berab. Abam fiel auf der Infel Ceplan nieder, auf den Berg, ber noch jest Abams : Dic beift und wo man noch die riefenhafte Spur feines Ruffes zeigt. Eva fiel bei Dicbibba am rotben Meere nieder, Eblis (bie Schlange) bei Baffora, ber Pfan in Indien, der Getreidebaum ftreute feine Rorner überall bin auf die Erde aus. Abam und Eva behielten gwar ibre vorige Große, verloren aber die rothe hornhaut, die fie bisber umtleidet hatte und von der nur ein fleiner Reft in den Rageln der Ringer und Beben figen blieb. (Um die rothe Aarbe wiederherzuftellen, pflegen fich bie Dabamedanerinnen noch jest die Ragel mit Benna roth ju farben.) Der Pfau verlor jur Strafe die ichbne Stimme, Die er im Paradiefe gebabt. Das Getreibe murbe fo flein, wie es noch jest ift. -Abam mar untrofflich, warf fich auf fein Ungeficht und weinte bundert Sabre lang. Aus feinen Thranen muchfen bie Balmen und die andern boben Baume, die Ceplan gieren. \*) Endlich fandte Gott barmbergig ben Engel Gabriel gu ibm, ber ibn troften und aufrichten mußte und ibn lebrte, bas-

<sup>\*)</sup> Percifal in seinem Wert über die Insel Ceplan theilt eine merkwürdige Sage von dem heiligen Cypressendaum mit, der auf
dem Adamspic verehrt wird. Wer ein Blatt von diesem Baum
erhascht, soll dadurch wieder jung werden; aber es ist nie eines
gefallen. Der Baum soll nichtirdischen Ursprungs, sondern durch
die Luft auf den Berg herabgetommen seyn. Man wird hiebei
versucht, an die Cypresse der persischen Sage zu denken, die im
Paradiese wuchs und aus der das erste Menschenpaar hervorging. Auch in Kaschmir, wohin Viele das Paradies verlegt
haben, verehrte man eine uralt heilige Cypresse, welche die Muhamedaner zerstört haben.

felle Getreibe, bas er im Varabiele auf unerlaubte Beife gefoftet, nun mubiam angubanen. (Eine tieffinnige Ibee.) Aber die Gehnsucht nach fo langer Zeit feine Eba wiebergufinden, trieb ibn aus Ceplan fort. Er matete, was bei feiner Riefengroße moglich mar, burch die große Rurth, die noch jest die Adamsbrude beißt, auf bas gestland von Indien bimaber und irrte burch die Lanber, bis er endlich auf bem Gebirge Arafat die einsam trauernde Eva wieder fand. Der Engel Gabriel forgte ferner fur fie und brachte ibnen ein Saus aus dem Simmel berab, barin fie wohnen follten, bie beilige Raaba ju Metta. Dier lebten fie, bis Abam in boben Sabren ftarb. Seine Leiche murbe fpater von Roah mit in bie Arche genommen und in Jerusalem beigefett. hier fand einft lange nachbet Jesus Chriftus ben Todtenschabel Udams und redete ibn mit Borten an, Die fein Sterblicher nachfpricht. Um jungften Tage aber wied Abam auferfteben und in ber Mitte fteben aller feiner Rinber, ihm gur Rechten die bas himmelreich erben, ibm jur Linten die Berdammten. (3ch habe diefe reiche Sage aus den einzelnen Erzählungen im Roran und bei Berbelot und ans ben Schriften bes Berrn von Sammer, meines hochverehrten Freundes, muftvifch gufammengefett.)

Bon den judischen und muhamedanischen Borstellungen ift Manches, aber nicht gerade das Tiefsinnigste, in die christs liche Phantasie eingedrungen. Daß der Sundenfall die physsische Beschaffenheit Abams und Eva's bedeutend verändert habe, wurde schon von den Juden und Muhamedanern ans genommen und darüber nicht wenig gegrübelt. Bor allem bemerkt man, daß ihnen der Nabel gemangelt habe, da sie nur geschaffen, aber nicht geboren worden senen. Auch Dante nennt Abam die einzige Frucht der Welt, die ohne Keim

und Blithe gleich in voller Reife ba gewesen sen. Daß unfere ersten Eltern vor dem Fall nichts von all dem Unreinen an sich gehabt, womit wir jest behaftet sind, und daß sie namentlich noch keiner Ausleerung bedurft hatten, bemerkt die talmudistische und modleminische Sage. Sogar die Ries ren, die Galle wurden ihnen, wie die Genitalien abgesprochen und sollen erst nach dem Fall entstanden seyn. Ueber alles dieß hat sich noch unser großer Arzt Theophrasius Paracelsus Bombastus ab Dohenheim sehr weitlausig ausgesaffen. In der schmubigsten Anatomie und Physiologie aber wihlten die alten Nabbiner, die unter andern auch die Zeiten der Weiber von dem Umgang der Eva mit der Schlange ableiten. — Nach Wahls Koran (14te Sure) bewahren die Muhames daner heute noch das Hemb Ldams als Reliquie.

In der Beit, in welcher ber beutsche Bolfewit fich in bumoriftifchen Muslegungen ber Bibel in geiftlichen Romb. bien, Saftnachtepoffen und gemalten Spafen gefiel, bot auch bie Schipfungefage mancherlei Stoff ju den naivften Scherzen Go malte man Mbam und Eva als Eltern bes gangen Menschengeschlechts mit toloffalen Genitalien. Go traveftirte noch im vorigen Jahrhundert ber luftige Pfaff Sebaftian Seiler bie gange Schopfungegeschichte in einer geiftlichen Rombbie, Die voll Big fft. Urtig ift auch ber Gebante, ben fogenannten Moameapfel am Dalfe ber Manner fur ein Stud des verbotenen Apfele auszugeben, der dem Abam im Salfe fteden geblieben fen. - Bei einer Proceffion gu Beidelberg am Palmfonntage 1784 trat Abam in deppelter Geftalt im Buge auf, einmal ale Abam por bem Rall, fcbbn und uns febulbig mit einer Lilie; baun als Abam nach bem Fall, traurig mit einer Schaufel und mit einem Tobtentopf, ber einen Upfel im Munbe bielt. (Nouenal ben und fur Deutschland I. S. 431.)

Als Euriofa konnen auch manche rationalikische Erklarungen ber Genesis betrachtet werden. So hat einer gemeint, die verstotene Frucht sey eine Aphrodissacum gewesen und habe die Eva zur sinnlichen Lust gereizt. Die strafende Stimme Gottes aber und ber Engel mit dem Flammenschwerte sey nichts als ein starkes Gewitter gewesen, durch das Adam und Eva befrig erschreckt und in die Flucht getrieben worden sepen. Nicht besser sind die allegorischen Erklarungen, weiche die ganze Gesschichte Adams in die Psychologie und Ethik übersetzen und zu einer Parabel machen, die in einem erdichteten Beispiel eine gewisse Lehre klar machen wolle 20.

Ein wenig sentimental ist eine Dichtung in Leons rabbinis schen (größteutheils von ihm selbst erfundenen) Legenden. Als Gott die Menschen erschaffen wollte, riethen ihm alle Engel bazu, außer Emeth, der Engel der Wahrheit, denn dieser wußte, daß der Mensch lugen wurde. Gott war über diesen Widerspruch erzürnt und verstieß den Engel, rief ihn aber nachher wieder zu sich und Emeth überreichte Gott zum Zeichen seiner Unterwürfigkeit eine mit seinen Thranen befeuchtete Erdscholle, aus der nun Abam geformt wurde.

Als sinnreiche Dichtung verdient erwähnt zu werben, was der sicilianische Dichter Meli erzählt: Gott und der Teufel spielten Schach mit einander. Gott verlor seine Rdznigin, die bei Seite geworfen wurde und auf die Erde herabsstel — die Eva. Aber Gott gewann wieder und machte sich nach der Spielregel eine neue Khnigin, indem er mit einem Bauer ins Schach rudte — die Madonna.

Bu ben heitern Scherzen biefer Art gehort auch eine Sage ber Muhamedaner: Eva gebar fehr viele Kinder, und schämte sich biefer großen Bahl, als fie einmal von Gott übers rascht wurde, und verstedte einige bavon. Run rief Gott

bie Rinder ju fich und theilte alle Burben und Gater ber Erbe unter fie aus. Die aber verftedt maren, befamen nichts, und von ihnen ftammen die Bettler und bie Fafine ab.

Da ich ben gaben, burch ben die altorientalische, die jubische, christliche und muhamedanische Ansicht zusammens hangen, nicht abschneiben wollte, muß ich nun die Borftellungen nachholen, welche sich andere Boller von der Schöpfung des ersten Menschen gemacht haben.

Die griechische Sage entfernt fich nicht febr welt von ber Schonbeit und Ginfachbeie ber mofaischen. Als die alten Titanen, Die roben Urfrafte ber Ratur, nach ber griechischen Sage von dem jungen Gotterfonig Beus übermaltigt murben, bils bete ber Titane Prometheus aus Erbe ben Menichen, bolte in einem Rohr Reuer vom Rabe des Sonnenwagens und bauchte es bem Thongebilde als Lebensfraft ein. Beus fürchtete, Diefes neue Befen tonne etwas von bem Ungeborfam ber Titanen erben und ihm gefährlich werben, ftrafte baber ben Prometheus, indem er ihn an den Raufafus auschmieben und ihm taglich bas (immer wieder machfende) Berg bon einem Abler aushacken ließ. Dhue jedoch den Meufchen felbft zu bernichten, begnügte er fich, benfelben unschählich zu machen, indem er ibm - ein Beib gab. Menich war namlich ein Mann, und um ibm ein verderbliches Spielzeug ju geben, burch bas er binlanglich befchaftigt und mit Sorgen überhauft werben mochte, ließ er burch ben tunfts reichen Sephaftos aus Erde und Baffer einen zweiten Denfchen, bie Pandora formen, gab ibr Leben, ließ fie von allen Gottern und Gottimnen beschenfen, bon ber Benus reigend fcmidden und fubrte fie bem Manne ju. Ale Mitgift aber, gab er ihr eine Buchfe, die alle irbifchen Uebel einschloß und verbot ihr schalthaft, fie ju bffnen. Aber naturlich tounte

bie weibliche Mengler bas Gebot nicht habten. Sie bffnete bie Buchfe und nun tamen alle Plagen über ben armen Mann und feine Nachtommen.

Ruch einer anbern eben fo schbnen Sage enthielt bie Buchfe teine Uebel, sonbern vielmehr bie toftbarften Gefchente ber fammtlichen Gbeter, bie plotilich, als fie bie Buchfe gagen bas Berbot biffnete, mieber verschwanden, und wodurch ber Mensch aller himmlischen Guter verlentig ging.

Der befannte Chers in Plato's Spunpofion enthalt vielleicht eine duntle Erinnerung an die verfifche Bage ober ift auch nur ein Spiel bes Biges. Ariftophanes ergablt namlich bier; Die erften Menfchenpaare fegen in Rugelform gus fammengewachfen und fo ftart und übermuthig gewesen, bag fle fogar bie Gotter angegriffen batten. Beus aber theilte fie von einander in Manner und Beiber und biefe befamen nun mit fich felbft fo genug ju thun, bag fie nicht mehr baran bachten bie Gbtter ju betampfen. Run fepen aber, füge ber unfanbere Doet bingu, jene erften gufammengetus gelten Daare nicht immer ein Daun und eine Fran, fons bern es fenen auch baufig je zwei Manner ober je zwei Arauen aufammengepaart gewesen. Getheilt , batte jebes ju bem, mit bem es ursprunglich verbunden gemefen, eine uns bezwingliche Sympathie gefahlt und baber tomme bie mechfelfeitige Liebe ber Danner und Frauen, aber auch bie gries difche Liebe ber Manner und die Tribaderie ber Beiber unter einander.

Ingwischen scheint auch etwas von ber alteften indischen Borftellungsweise zu ben Griechen übergegangen zu fenn, wenigstens tommt in einem bem Orpheus zugeschriebenen Hymnus (bei Eusebins do praep. av. III. 9.) eine pam theistische Lehre vor, in welcher Gott, faft gang so wie bee

indische Brama, ale Augen Sonne und Mond, ale Leib bie Erbe, ale Anochen die Gebirge hat.

In der romischen Sage läßt fich eine Spur ber mofais schen, so wie der äguptischen und phonizischen wiedererkennen, sofern auch nach ihr die ersten Menschen aus Erde und Baffer (Schlamm) geformt wurden. Duid sagt (in den Metamorsphosen L 76): ber Bater der Dinge habe zulegt, nach allen andern Creaturen, auch ben Menschen, als die volltommenste von allen, gebildet:

Aber ein heiligeren, hochterziger benkendes Wefen Fehlt' annoch, das beherrschen die andern tonnte mit Obmacht. Und es erhub sich der Mensch; ob ihn ans göttlichem Samen Schuf der Vater der Ding', als Quell der edleren Schoffung, Oder ob frisch die Erde, die jüngst vom erhabenen Mether Los sich wand, noch Samen enthielt des befreundeten himmels; Aber Japetus Sohn mit stießender Welle sie mischend, Bildete jen' in Gestalt der allvorsorgenden Götter, Und da in Staub vorwärts die andern Leben hinabschaun, Gab er dem Menschen erhabenen Blick, und den himmel betrachten Lehrt' er ihn, und empor zum Gestirn erheben das Antlis.

(Nach der Ueberfetung von Bof.)

Bei den Romern findet man auch die Borstellung vom Paradiese wieder, denn das saturninische oder goldene Zeitsalter der Unschuld, das sie in den Anfang der Geschichte setzen, entsprach sehr dem paradiesischen Zustande. Auch leiteten sie den Namen des Menschen von der Erde ab, aus der er entsstanden sey, homo von humus.

Eine bloß dichterische Erfindung, aber eine fehr reizende ift (nach Syginus, 220) noch folgende. Eura (die Sorge) saß sinnend am Ufer, formte wie durch Zufall eine mensch- liche Gestalt und bat den Zeus, dieses merkwurdige Product ihrer Aunst zu beleben. Er that es. Nun aber entstand ein Streit, wer dem Kinde den Namen geben solle. Da er- hob sich Tellus, die Erde, von ihr sey der Mensch genommen,

von ihr muffe er ben Ramen haben. Zeus gab dieß zu und entschied, sein ganzes Leben hindurch solle ber Mensch ungestheilt ein Eigenthum ber Sorge bleiben, nach seinem Tobe aber solle sein Leib ber Erbe anheimfallen, frine Seele aber, zu ihm, ber sie ihm eingehaucht, in ben himmel zurudtehren.

Eine gar eigene Borftellung bon ben erften Menfchen machte fich der alte ficilianische Philosoph Empedotles. Die Rastur soll namlich anfangs nur einzelne Glieder hervorgebracht und biefe sollen fich erft nach und nach an einander gefügt haben. Bablreich sproften die Kopfe empor, bes Radens entbehrenb, Arme auch ichmeisten umber. von ben tracenden Schultern verlaffen.

Sapireich ipropren die Ropfe empor, des Nacens entdehrend, Arme auch schweiften umher, von den tragenden Schultern verlaffen, Einsam irsten die Angen, noch nicht in der Stirne befestigt.

Noch abenteuerlicher war bie Unsicht bes Philosophen Anaximander, der die ersten Menschen aus den Leibern großer Fische hervorgehen ließ. Leutippus, Demotrit, Epitur tehreten zu der altägyptischen und phonizischen Borstellungsweise zurud, indem sie behaupteten, die Meuschen sepen aus der Barme und Feuchtigkeit der Erde durch generatio aequivoca entstanden. Dabei gestel sich ihre Phantasie darin, vorauszusehen, daß die Erde anfänglich lauter unvolltommene Gesschöpfe, Ungehener, Mißgeburten hervorgebracht habe, bis ihr endlich durch Jusall ein ordentlicher Mensch gelungen sey.

In der altnordischen Mythologie (der Ebda) kehrt die indische Borstellung des auseinanderfallenden Brama in der Sage vom Riesen Dmer wieder, aus dessen zerfallenem Leibe die ganze Natur gebildet wurde; ferner die alte Borstellung vom Baum, über den die Schlange ragt, in der Sage von der Weltesche Pgdrasill und endlich die persische Borstellung von der Entstehung des ersten Menschenpaars aus einem Baum in der Sage von den ersten Menschen Seca und Embla, die aus Holzbloden entstanden seyn sollen, der Mann aus einer Esche, das Weib aus einer Erle.

Entfernen wir uns nun vom alten Festlande und geben über das Meer nach Amerita hindber, so begegnen uns wieder neue Sagen, in denen aber boch einige Borstellungs, weisen der alten Welt, namentlich hinterasiatische vorherrschen, wodurch die Bermuthung, die ersten Ansiedler in Amerika sepen aus Japan und Nordasien gekommen, Bestätigung ers halt. Besonders zwei Vorstellungen lassen sich deutlich wieders erkennen, die japanische nämlich, die nicht einen Urvater, sons dern vielmehr eine Urmutter des Menschengeschlechts anniumt, und die ribetanische, welche die ersten Menschen zu Affen macht.

Auf den Andreasinseln berricht der Glaube: die Gottin Ligobund babe über ber Erbe in ben Luften gefchmebt, fen fcmanger gewesen und habe fich, um ju gebaren, auf die junge Erbe berabgelaffen und ba querft Oflangen, bann Thiere. endlich Denfchen ausgeboren. - Bu Rutta glaubt man: Gott fcuf guerft ein Beib, die einsam unter ben Thieren lebte, bis Gott felbft in ber Beftglt eines fcbnen Sanglings fie troftete. Sie gebar bierauf durch die Rafe, indem fie niefen mußte, einen Tropfen, ber lebendig und ein fleiner Rnabe, bann ein Mann murbe und mit ihr bas Menschengeschlecht erzeugte. (Roquefeuil Reife um die Belt.) - Unter ben nordlichften Indianern bes ameritanischen Reftlanbes fand hearne (S. Reife, berausg. von Forfter. C. 281.) eine fehr mertwurdige Sage, in der viele orientalische Reminiscengen in einander fpielen. Der erfte Menich namlich foll ein Weib gewesen fenn. Diefes Weib blieb lange einsam und nahrte fich von Beeren, bis fich einmal ein Sund gu ihr fand, der ihr in ihre Soble folgte, fich in einen fcbuen jungen Mann vermandelte und Rinder mit ihr zeugte, aber jedesmal bei Tage feine Dundegeftalt wieder annahm. Da fam ein ungeheurer Riefe, beffen Ropf bis in die Bolten reichte, ebnete die nauhe Erde, zeichwete mit seinem Stock Seen und Flusse hinein, zerrist den hund und streute seine Darme in die Flusse und Seen, woraus Fische wurden, sein Fleisch auf die Erde, woraus viersussige Thiere wurden, und haut und haar in die Lüste, woraus Bbgel wurden. Die Kinder des hundes aber und ihre Mutter, das erste Weib, schonte er und gab ihnen die Herrschaft über die von ihm aus ihres Vaters Leib erschaffenen Thiere. Hier kehrt die Idee des zerfallenen Brahma und Riesen Imer in sehr vrigineller Wenzung wieder, während zugleich der hund au den tibetantschen Uraffen erinnert und der Umstand, daß der erste Mensch ein Weib ist, auf Japan weist.

Eine Bariante ju diefer Sage (ebenfalls aus Canaba) ift folgende: Michapus, bas bochfte Befen, fchuf Thiere und fette fie auf ein Rioß ins Meer, benn bamals gab es noch fein Seftland. Michipifi, der Baffergott, wollte nicht erlauben, daß ein Restland geschaffen werbe. Aber der Biber und die Rischotter bolten ein wenig Erbe berauf und machten nach und nach einen boben Berg. hier vermehrten fich die Thiere ausnehmend und todteten fich untereinander. Da fouf Michapus aus ben tobten Thieren Manner, bie auf die übrigen Thiere Jago machten und fich durch eine Frau, die ihnen ber Gott beigab, vermehrten. (Geschichte ber Meinungen. Stendal 1784. II. G. 179.) - hennepie erwahnt in feinen Reifen im mitternachtlichen Amerita, Die Indianer glaubten, zuerft fen in der Belt ein Beib gewefen und amar ein bbfes, aber ihr Sohn fen bagegen gut gewefen und habe alles Gute in ber Belt hervorgebracht und erhalten. - Roch weiter fubmarts bei ben Frotefen herrfcht ber Glaube: Gott fouf zuerft feche Manner und fie lebten allein, bis fie horten, im himmel fen auch eine Rran, Ramens

Ata : Entfif. Giner, Ramens Sogonaho, batte bie Dibne beit fich auf einem Bogel in ben himmel tragen ju laffen. Bier fand er die Rran an einem Bautn, wo fie eben Baffer bolte, und verführte fie. Der Berr bes bimmels ermirute fich aber fo febr aber biefes Bergeben, bag er Die Schulbige aus bem Simmel binunterfturgte ins Weer. Dier wurde fie aber von einer Schildfrote aufgefangen, auf beren Ruden Rifche die Erde bauten, und auf biefer jungen Erde gebar bie Rrau nunmehr ben erften Denfcben, von bem alle ane bern abffammen. (Allg. Geschichte b. Lanber und Biller von Aimerita I: 45.) - Roch tiefer im Guben berrichte unter ben alten Mexicanern, wie Clavigero berichtet, eine eben fo phantaftifche Sage. Gie glaubten, ein früheres Gefchlecht ber Menfchen fen fpurlos untergegangen. Run aber, beißt es, gebar die Gbetin Omeribuatl ein Befen, bas auf bie - Erbe fiel und aus bem 600 Rrieger entftanben. Diefe baten Die Gottin um ein Weib und einer von ihnen befam einen Anochen eines Weibes von ber ausgeftorbenen Race. Bote fiel aber unterwege und gerbrach ben Rnochen, aus bem nachher ein Anabe und ein Madden eneftanben, Die bas neue Menfchengeschlecht grundeten. - Giner andern menicanifchen Sage gufolge gerfloß bas erfte Menichenpaar in Waffer, als es babete, und ein neues Wage hielt erft Stand, als Gott ben Difchungsftoffen, woraus er es bilbete, Detall beiffinte.

hier kehrt überall die Grundides einer Urmutter wieden, weicher ber Urvater untergeordnet ift, wie wir dieß schon in der Saga der Japaner fanden. Daneben findet fich aber auch die tibetanische Sage von den Affen wiederholt. Die Tladcalaner, ein Nachdbarvolt der alten Mexicaner und den selben feindlich, hugten (nach Clavigero) die Meinung: nache dem ein funteres Geschlecht von Erdenbewohnern durch eine

Sanbfluth vertilgt worden sey, hatte Gott zwar ein neues Geschlecht geschaffen, es sepen aber nur Affen gewesen und sie hatten sich erst nach und nach zu Menschen herangebildet. — In Peru glaubte man, wie Gomara meldet, zuerst sey Con, ein Mann aus Norden gekommen und habe Menschen ges macht, die aber Uebles thaten. Dann sey ein andrer Mann gekommen, Pachacamac, ein Sohn der Sonne, und habe jene bbsen Menschen sammtlich in Affen verwandelt, neben ihnen aber ein neues besseres Menschengeschlecht geschaffen. Das mit skimmt auch eine weitere, den Frokesen (in der Allg. Historie der Reise XVII. S. 28.) zugeschriebene Meinung zusammen, nach welcher Gott nach der Sündsluth neue Mensschen aus Thieren schuf, deren verschiedene Reigungen und Laster sosort in die Menschen übergingen.

Endlich findet fich in Nordamerika auch noch eine leise Spur von der verbotenen Frucht, die, wie wir oben sahen, in den Mythen hinterasiens vorkommt, wie in der perfischen und mosaischen Sage. Nach Franklin namlich (zweite Reise) glauben einige Wilde im nbrolichsten Theile des Festlandes von Amerika, Gott habe den ersten Wenschen erlaubt von einer meißen, aber verboten von einer schwarzen Frucht zu effen, welches Gebot sie übertreten hatten.

Außer diesen Sagen aber, die wahrscheinlich aus hintersaffen stammen, hat sich hoch im Norden von Amerika eine eigenthumliche Sage ausgebildet, welche die Menschen aus dem Innern der Erde, aus einer tiefen Sohle hervorkommen last. Eranz berichtet in seiner historie von Gronland, die alten Einwohner daselbst erzählen, der erste Mensch, Kallat genannt, sen aus der Erde heraufgestiegen und aus seinem Daumen sen das erste Weib hervorgegangen. Dieses Weib habe nach einiger Zeit gemeint, es ware gut, wenn ein Theil

ihrer Rachkommenschaft wieber verschwände, damit bie gols genden Plats befamen, und baburch fen ber Tob in bie Belt gefommen. - Gine gaus abnliche Sage batten weiter fibmarts die Delawaren an der Oftfufte Mordamerita's. Gie fagen (nach Bedewelber, beutsche Ausgabe S. 429); bie erften Menschen wohnten im Junern ber Erde und blieben bort fo lange, bis einmal einer zufällig burch eine Soble auf bie Dberwelt emporftieg, bafelbft auf einen Birfch fließ, benfelben erlegte, und in die Soble jurudtrug. Gelodt burch bas belicate Fleisch bes hirsches tamen nun alle aus bem Junern ber Erbe heraus und verbreiteten fich in den Balbern von Nordamerifa. Das Rauinchen aber und bas Erbichwein ehren fie noch beute als ihre unterirdischen Bermandten und effen nicht von ihrem Rleische. - Noch weiter ausgebildet fand fich die Sage bei den Karaiben (nach Delaborde) und bei den alten Ginwohnern ber Jusel St. Domingo (Santi). Die erften Menichen, glaubt man, maren in einer Soble eingeschloffen, um vor ber Sonne geschutt ju fenn. Gine Riefe bemachte fie, wurde aber, als er fich felbft einmal an die Sonne magte, in einen Berg vermandelt (gleich den Bergriefen der nordischen Sage). Nun wagten fich bei Racht auch einige Menschen heraus, murben aber bei Aufgang ber Sonne in Baume verwandelt. Abermals magten fich einige beraus und einer murbe zu einem Bogel, eine Mutter mit ihren Rindern ju ichreienden Froichen. Endlich gelang es ben noch übrigen fich allmählich an bas Sonnenlicht ju gewöhnen. In diefer roben Sage verbirgt fich eine Rosmogonie. Das Mineralreich wird zuerft geschaffen, bann bas Pflanzenreich, dann bas Thierreich, julett tritt ber Menfc als folder bervor; aber er tragt in fich noch die Bermandtschaft mit dem

Dr. Mengel, mythol. Forfchungen ic. I.



Theren und Pflanzen, die als nur verwandelte Menschen aufgesucht werden. — Selbst noch in Peru fand diese Sage einen Anstang, denn (nach einem andern Bericht, als dem schon angegebenen) soll der erste Mensch daseilbst, der Sonnens sohn Manco Capac mit drei andern Mannern, seder mit einer Fran, aus einer Johle gekommen sehn und die Erde in vier Theise getheilt haben.

Bei den Jusufanern des ftillen Oceans tehrt bie Borstellung von der verhotenen Frucht eben so wieder, wie im angerften Norden Amerika's, ohne bag wir wiffen, wie fie bahin gekommen ift.

Die Indianer auf ben Freundschaftsinfeln glauben, es seinen einst unsterbliche Gbrter von der feligen Insel Bolotuh auf einem Rahn ausgefahren und auf der Erde (ben Freundsichafreinseln) gelandet, und sobald sie von irdischer Speise gesgesten, sepensie Wenschen geworden. (Mariners Reise.) Ganz originell und unmittelbar im stillen Ocean selbst entstanden ist die Schöpfungssage von Otaheite. Der höchste Gott, beißt es dort, war die Sonne, wählte einen Felsen zum Weibe, schleppte ihn tief in den Ocean und zeugte mit ihm allerleiseltsame Kinder, Meeressand, Winde, Wasserhosen, susse Basser zc. Der Sohn des Sandes aber, Ti, wurde der Stammvater der Menschen. (Englische Missionstreise nach dem stillen Ocean, sterseitzt von Sprengel).

Auf den Marianeninseln gegenüber von China hat sich eine ganz indische Borstellung ethalten. Nach Belarde II. 291. glaubt man dort, zu Anfang der Belt habe niemand als ein weiser Mann, Namens Puntan und seine Schwester existirt, und nachdem er lange gelebt, habe er sterbend seiner Schwester aufgetragen, aus seinem Leibe Erde und Himmel, aus seinen Augen Sonne und Mond, aus seinen Augenbrauen ben Regenbogen zu machen. — Auf den Karolinen hat fich bagegen die japanische Borstellung vom Urweib erhalten. Ursprünglich soll nur ein Weib eristirt haben, die Göttin Ligopup, Mutter des Aluelap, des Herrns der Herrlichkeit, der aller spätern Götter und Menschen Bater wurde. Kotzebue erste Reise. II. 129.

Unter ben Regern in Afrita fehrt haufig eine Sage wieber, die hochft mahricheinlich von neuerm Datum ift und thren Urfprung bem Conflict mit ben Duhamedanern und Chtiften verdanft. Die Sage namlich, daß die dreiSohne Noahs, ein weißer, brauner und fcwarzer, fich hatten in die Erbichaft ihres Bater's theilen follen, baß aber ber weiße zuerft erwacht und bas Befte vorweggenommen hatte, daß hierauf ber braune das Uebrige genommen und dem verschlafenen fdmargen nur etwas Tabat und Baumwolle gelaffen batte. (Nach St. Pierre's, Ifert's, Demanet's und andern Reifeberichten.) Um eigenthumlichften bat fic biefe Sage ausgebildet bei den friegerischen und felbstftandigen Afhantees, bei benen fie Bowbich tennen lernte und folgendermaßen ergablt (Miffion nach Afhantee, deutsch von Leibenfroft 1820, S. 356). Gott febuf brei weiße und brei fcmatze Danner mit eben fo viel Beibern und beschloß, damit fie fich nachher nicht zu beflagen batten, fie felber Gutes ober Bofes fich mablen gu Er legte einen Rurbis und ein verfiegeltes Papier bin. Die Schwarzen mablten zuerft und zwar ben Rurbis, in bem fie etwas Gold und einige andere Metalle fanden, beren Gebrauch fie nicht fannten. Die Beifen nahmen bas Papier, bas jene ihnen übrig gelaffen, und fanden barin bie Rennenif aller Dinge. \*) - Lander fant in Sauffa im weft-

<sup>\*)</sup> Es ift mertwurdig, daß fich bei einem wilden (jedoch ticht negerartigen, fondern mehr mongolischen) Urftamm in Oftindien, bei

lichen Afrika den Glauben: Gott habe zuerst zwei Menschen geschaffen, einen weißen und einen schwarzen (Reise, beutsche Ausgabe II. 113). Auch wurde ihm vier Monde weit hinster Katunga die Gegend bezeichnet, wo die ersten Menschen erschaffen worden seyen. (I. S. 162.)

Ganz originell und ohne Zweifel alter ift eine andere Schpfungsfage in Guinea, wovon der Dane Romer Melbung thut (Nachrichten von Guinea, 1769, S. 43). Eine große schwarze Spinne, Naunj genannt, spann die ersten Wenschen aus sich heraus und zwar so viele, daß sie das durch ganz erschöpft wurde. Allein umsonst wartete sie auf den Dank der neuen Geschöpfe, die vielmehr auseinander liesen und sich nicht um sie bekümmerten. Da spann die Spinne aus dem letzen Stoffe, den sie noch in sich fand, noch einen Menschen, den sie bei sich behielt, in allen Listen unsterwies und zum Betrug der übrigen Menschen abrichtete. Bon diesem, dem die Spinne auch ihren eigenen Namen beislegte, werden nun viele lustige Streiche erzählt. Isert nennt die Spinne Anansie.

Auf der großen Insel Madagastar haben fich muhames danische und indische Borstellungen in der Sage vereinigt, daß aus dem ersten Menschen, als er schlief, fieben Beiber hervorgegangen sepen (eine siebenfache Eva), die Mitter der sieben Raften. Und zwar die erste aus dem Ropf, die zweite aus dem Halse, die dritte aus der Schulter, die vierte aus

ben Puharries eine ahultde Sage findet. Die ersten Menschen, sagen sie, waren sieben Brüber, die vom himmel tamen. Der alteste, von dem fle berstammen, wurde frant und mußte von den Broden leben, welche die andern übrig ließen, und in die rauben Berge stückten. Bergl, über sie Schaw und hebers oftin-bifche Neise.

ber Seite, Die funfte aus ber Sufte, Die fechete aus ben Beinen und Die fiebente aus ber Soble.

Nach biefen alten Sagen fen es nun erlaubt, noch eis nige moberne Philosopheme anzuführen.

Wie sehr auch jene alten Volkerphantasien ausgeschweift find, so liegt in benselben doch eine unendlich reichere Fulle von Ideen, als in alle dem, was die neuere sogenannte Weltweis- heit hervorzubringen vermocht hat. Zwei Grundideen sind es vorzüglich, die jenen alten Sagen das Uebergewicht geben, einmal die Idee des Schöpfers, an den das Geschöpf vor allem und unausschörlich sich erinnern sollte, sodann die Idee des Schöckals, das der Menscheit eingeboren ist. hierin stimmen selbst die in anderer Beziehung am weitesten diverz girenden Traditionen überein, die indopersische, die eine Sünde vor der Geburt, und die mosaischechristliche, die eine Erbsünde des Geschlechts von Adam herleitet. Beide bringen das Schöcksfal der Menscheit überhaupt, wie das des Individuums, in genaueste Verbindung mit jener Schuld, die zu sühnen der ernsteste Veruf der Menschen bleibt und bleiben wird.

Die Philosophie fing damit an, die Wahrheit des Uebers lieferten zu bezweifeln, und versuchte dann, die Thatsache, die sich nicht bezweifeln ließ, namlich daß doch die jest existis rende Menschheit irgendwann und irgendwie einmal angefangen haben muß, auf eine sogenannte natürliche Weise zu erklaren.

Boltaire erhob die Zweifel. In seinen questions sur l'encyclopedie III. art. Ignorance sprach et die Meinung aus: die biblische Borstellung von einem Menschenpaare genüge nicht, benn die schwarzen Neger konnten unmöglich dieselben Stammeltern haben, wie die weiße Race. Unter den Englandern bekannte sich home ganz zu derselben Anssicht. Rousseau aber faste die Sache wieder von einer ans

bern Seite auf, indem er in der Geschichte ber Menschheit ein Aufsteigen aus der Barbarei in die Cultur, aus der Thierheit in die Humanitat wahrnahm und daraus den Schluß ziehen zu muffen glaubte, unsere ersten Eltern sepen Halbthiere gewesen, die auf allen Bieren herumgekrochen waren. Es ist doch einigermaßen auffallend, daß diese Ansichten, mit denen die neuere Philosophie den Arieg gegen das Christensthum erdsinete, gerade von dem Tiessingsten und Großarztigsten, was die alten Sagen darbieten, absahen, und sich mit der Hoppothese doppelter (schwarzer und weißer) und bestialischer Adamiten gerade an die rohesten Borstellungen, die wir nur unter den Negern und unter den Wilden Amerika's einheimisch sinden, unmittelbar anschlossen.

Die Sypothese Rouffeau's fand unter ben Unhangern ber fogenannten naturlichen Religion ben meiften Beifall. Die Dentweise, welche die frangbfische Revolution verbreitete und burchführte, umtleidete nur die Butunft mit Glang und warf bagegen auf bie Bergangenheit bie ichwarzesten Schatten. Aufflarung mar bas große Bort bes Jahrhunderts. Dem eins gebilbeten Tempel bes Lichts zuwandelnd fah man nicht binter fich' in die alte Racht. Nachher traten umgefehrt mieber Schwarmer bes Obscurantismus jenen Schwarmern ber Aufflarung entgegen und Friedrich Schlegel ftellte fich guf bie außerfte Rechte ber Linie, beren außerfte Linte Rouffegu eingenommen hatte. Er behauptete namlich, bie Menfchen feven ursprunglich unendlich viel bober begabt gemefen als jest und erft von Stufe ju Stufe berabgefunten. Gin ibeas les weisheitevolles Urvolt wurde ben eichelfreffenden Bierfußern entgegengeftellt, eines fo unmahr als bas andere, beide gleich weit entfernt von der kindlichen Borftellung und unergrundlichen Ideentiefe ber Bibel.

Die meiften und einsinfreichken Philosophien haben es fich bequem genug gemacht, die Frage nach unsern erften Eletern quignorigen. In der That, man muß sich fast schämen, wie wenig die Neuzeit, die jeve alteren Borstellungsweisen verachtet, eigentlich gethan hat, um sie zu ersetzen. Bas die venen Denter vom Ursprung der Menschen gebacht haben, ist wirklich armselig gegen das, was sich die altern Boller davon vorgestellt haben.

Unter ben Maturforichern ber neuern Beit haben fich ebenfalls 3meifel erhoben, ob bas gange Menschengeschleche von einem Dagr abftammen tonne, namentlich feit Blumenbach mit großer Scharfe ben ganglich verschiedenen Typus ber Menschenracen feftgestellt bat. Bory be Ct. Bincent bat geglaubt, jebe Race, bie ber Beifen, der Neger, ber Mougolen, Malajen und Amerikaner habe ihren eigenen Abam gehabt, je einen in einem Beltheil. Man bat fogar bie tolle Meinung außern boren, in Eva's Oparium fep eine Seite weiß, die andere ichmarg gemelen. Gelbft ein Naturforscher von ausgezeichnetem Range, Lint in Berlin, bat fich in feinem Bert über bie Urwelt (Berlin 1821) fur bie Unficht extlart, Mam und Eva fepen ein Regerpaar und bas Parobies fep in Afrita gemefen (mas auch icon Schultheiß in feiner Schrift vom Parabiefe, Burich 1816 behauptet hatte). Lint fagt, von ben Regern hatten fich burch bie Raffern bie weißen Stamme, und burch die hottentotten bie Mongolen, Malaien und Amerikauer abgezweigt, wie auch bei ben Thieren aus einer wilben Urrace, die immer fcwarz fep, die zehmen und ehlern Racen, die mehr zu bellen garben neigen. nach und nach bervortreten. Diefe Auficht bat noch unlangft auch ber Englander Pritchard eifrig vertheibigt.

Unch auf die bubobiftische Borftellung von mehreren auf-

einander folgenden praadamitischen Zeitaltern tam man guruck, sofern die versteinerten Ueberrefte einer vorweltlichen Pflangen und Thierwelt auch voradamitische Menschen vermuthen ließen. Indeß hat man teine fossilen Menschenüberrefte finz ben tonnen und jene Bermuthung wieder fallen laffen.

Ofen, unser großer Naturphilosoph, tehrte zu ber alts agyptischen, phonizischen und epiturischen Unsicht zuruck, ins bem er die Meinung aufstellte, ber erste Mensch sen burch generatio aequivoca im Meer entstanden.

"Als sich der Granit mit dem Meerwasser niederschlug, wurde ohne Zweifel so viel Barme entwickelt, daß das Wasser tochte und dampfte. Beim Niederschlagen des Gneises war die Hitze schon gemildert — die Metalle entstanden. Beim Niederfallen des Thonschiefers schied sich schon halbgefrischtes Metall aus, Roble. Pflanzen konnten sich bilden; es mußten solche seyn, welche dem heißen Klima entsprechen. Endzlich siel der Kalk. Die Temperatur war gesunken und Thiere wurden aus dem Schleim da, wo Kohle mit Wasser und Luft in Berührung kam, an den Gestaden des Urmeers. Einmal muß eine Zeit gewesen seyn, wo die Wassertemperatur der gleich war, welche im Mutterleibe statt sindet. Da entstanden Menschen." Ists 1829 S. 1123. Dieß erinnert an die alte Borstellung, welche sich die Phonizier von dem Urschlamm Mot gemacht.

Wie Ibblich und nutilich aber auch das Bestreben ift, den Zusammenhang des Menschen mit der Natur, des hochsten Organismus mit der gesammten ihn umgebenden organischen und unorganischen Belt zu ergründen, so vermag doch die Naturwissenschaft nicht die ganze Frage des Menschen zu lösen. Denn des Menschen Inneres weist auf einen hohern Ursprung bin, der außerhalb der Natur zu suchen ist im ewigen Geiste.

Π.

Eros.

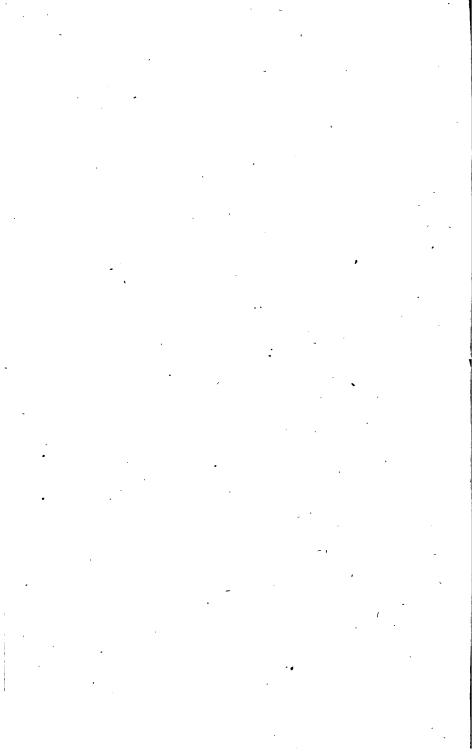

Wieles, was diese Sammlung enthalt, ist tiefern Sinnes, vieles, vielleicht bas meiste freilich nur Spielerei. Pher es ist ein eigener Reiz in ben Spielen bes Eros. Sollta es nicht ber Wilke werth fepn, zur Uebersicht zu bringen. was so viele Künfler und Dichter von der frühesten Wilthe alts griechischer Bilbung an bis auf unsere Tage liebevoll ausgerführt oder wenigsteus geistreich augebautet haben? Ich mas mich bestehte gern auf einen Kenner vom frünsten und delssten Geschmack, auf unsern Windelmann derufen, bosson reiche Borarbeit ich bantbar benutt habe, der mir aber noch gar viel zu ergänzen übrig gelassen hat.

Wie nach altgriechischer Theogopie Eros ber erffe unter ben Schtern gewelen. in ift er auch ben lette geblieben, benn feine Mache wird iberall moch anerkannt, fein Gib von den Künftlern erneut, sein Lob von unzähligen Dichtern immer wieder gesungen.

Heffod und ber Maube Wrutens vennen ban Evon aber ben Gott ber Biebe ben zwerk in ber Weit erschienenen, als noch nichts war als das gestaltlose uranfängliche Chaos. Orpheus sagt in seiner Argonautenfahrt (Ners 12. ff.):

Erf, wie der Urzeit Chaos im schredlichen 3wange das All hielt, Dann, wie Chronos den Aether aus unermeslichem Schoose Zeugt' und in Doppelgestalt den hell umschauenden Eros, Der aus der ewigen Nacht vorschimmerte; diesen benennt auch

Phanes bas jungere Menfchengeschlecht, bem am erften er-

(Nach der Boffichen Uebersetzung). In demfelben Sinne neunt eine orphische Symne den Eros auch Protogonos, den Erstgebornen. Ich theile sie hier mit nach der Uebers setzung herders:

Erstgeborenes, du, das aus dem Cie der Nacht sich Hoch in den Aether schwang, und broben auf goldenen Fingeln Regend erfrent: o du, das Sotter und Menschen erwecke: Licht! o du mächtiges, zartes, du vielbesungnes, und dennoch Unaussprechlich; geheim und allenthalben im Glanze Strahlend. Du nahmest die Racht von unserm geschlossenen Auge, Als du hohen und heiligen Strahl fern über die Welt hin Wälztest und mit der Stille des Lichtstrahls mächtig ertöntest. Weltentonig! du weithinschauender Erdenumleuchter, Wielrathschlagender, vielausschender, glänzender Weltsproß. Sprieße den Völlern Släck, und sie Strahlen und sende Licht auf alle geschlossenen Augentieder, und sende

Bieder eine andere Symne des Orpheus an den Eros (überf. von herber) fagt:

Sott der Liebe, du großer, reiner, lieblicher, fußer
Sott, mit bem Bogen und Pfell und Ringeln feurigen Laufes,
Schnollen Anfalld, der mit Gottern und Menschen sein Spiel hat,
Du streitbarer, doppelgestaltiger, der du den Schluffel
Eragst zu allem, zum himmlischen Aether, dem Meere,
der Erde,

tind was ferbiichen Menschen die allgedirende Strin Leben und Geist gibt, was der weite Tartarus inn' hat, Und das salzige Meer – von allem bist du der König – Komm', ich ruse dich, Seliger, komm' zu deinen Seweihten Reines Sinnes, und treibe von uns unsittige Lust ab. In der orphischen homme an die Abea wird fogar diefe Ghttin (die Erde) Tochter bes Protogonos genannt.

Eros war also ursprunglich bas Liche und folglich auch bas Leben ber gunzen Welt, und es war gewiß ein tieffine niger, man mochte beinahe sagen, christlicher Gebante bes Alterthums, die Liebe jum Princip ber Welt zu machen.

Sofern die Urliebe ober das Urlicht das nächtliche Chaos belebte, und das Leben in den mannichfachsten Erscheinungen wechselnd sich gestalten follte, heißt Eros Protogonos in der Hymne an die Rhea auch πολυμόρφος, und insofern scheint er auch einerlei Bedeutung zu haben mit dem rathsels haften Proteus, dem großen Berwandler und Zauberer der Alten, dessen Wesen nichts anders als eben die Vielgestaltigs keit der Natur ausbrücken sollte.

In der orphischen hymne an Proteus wird dieser der Schluffelbewahrer des Meeres genannt, wie in der hymne an den Eros dieser der Schluffelbewahrer von Meer, Erde und himmel zugleich heißt. Beide mythische Wesen verzrathen also einen ursprünglichen Jusammenhang.

Die Borftellung, daß Eros geflügelt, gleich einem Bogel, aus dem Beltei, welches Chronos (die Zeit) mit der Nacht (dem bden Raum) gezeugt habe, hervorgekommen sep, ers innert an die fast bei allen altern Bolkern, vornehmlich aber in Indien vorkommende Bergleichung der Erde und des himz mels mit den zwei halften eines zerbrochenen Gies. Auch in der indischen Mythologie kommt der schaffende Gott Brahma aus einem Ei hervor, und häufig auch als Sonne, als das Lichtprincip. In den Bogeln des Aristophanes B. 695. hat die alte Mythe vom Eros, der aus dem Ei schlüpft, begreifz licherweise schon eine scherzhafte Bendung genommen.

Die Ibee ber ewigen uranfänglichen, bas ganze Belts all burchbringenben Liebe wurde nach und nach von den finnlichen Griechen eingeschränkt. Der Liebesgott, seiner wehen Burbeals Erfigeborner unter ben Gettern mehr und mehr entliebet, fant zum Senius ber Gestliechtsliebe herab. Wer was ihm die Griechen an seiner Burbe nahmen, das ersetzen fie ihm reichlich burch Reiz und Anmuth.

Auf diefen neuen Eros pafte naturlich bie alte Theogonie nicht mehr. Die Willfur ber Dichter gab ibm baber bald diesen, bald jenen neuen Ursprung, und die Idee des Protogonos ward vergeffen. Man mar babei weber über ben Bater, noch aber bie Mutter, die man ihm geben follte, einig. Die Berftellung, daß er ein Rind der Aphrodite oder Benus, ber Liebesgottin fen, lag am nachften, und wurde auch bie beliebtefte. Bum Bater gab man ihm ebenfo vorjugeweise ben Mare. Indem man ihn zu einem Gobn bee Rriegogottes machte, wollte man andeuten, bag Liebe ein Rind bes Rampfes fen. Doch mar es nach Cicero de natura deorum nicht Eros, fondern Unteros, ben Ares mit Aphrobiten zengte. Eros wollte nicht machfen, ba rieth Themis feiner Mutter, ihm einen Gespielen zu geben und bieß mar Anteros, bes Eros jungerer Bruder, von Ares erzeugt. Beide gantten beftandig miteinander und nun erft muche der fleine Eros. Diese garte Mythe fagt, baf bie Liebe in bem Maage machet, in dem man ihr ihren Gegenstand ftreitig macht. - Gehr gut ift auch eine fpatere Dichtung, bie ben Eros aus der Umarmung des Poros und der Penia oder bes Ueberfluffes und bes Mangels entstehen laft. Gie finbet fich in einer Ergablung ber Diotima bei Platon. Aphrodite feierte ihr Geburtofest in Gegenwart aller Gotter. folief nach der Dablzeit Poros beraufcht im Garten ein; Penia fah fin, nuhre fich ihm feben und zierernd und schlief bei ihm. Dubon gebar fie nachber den Eros, ver die Rasturen beiber Etrern in fich vereinigt und bald arm, schen und zierend underschleicht, auf der dloften Swe schlift und sebe Wilhe duber, dass übermitdig und in Aiber fluß schwinnend alles um fich het vernihret. — Wentzer Sinn daben die Ungaben der alten Mychographen, die den Eros zu einem Sohn des Zeus, oder des Bulkan, oder des Hermes und der Ungenis, oder des Zephnt und der Jris machen.

Unter ben neuen Dichtern, welche bie Geburt bes Ervs besunigen gaben, ift Pustorini bemerkenswerth. Er schwert, wie die Benus, als sie mit bem Eros schwanger war, von ben drei Parzen belingesucht und arz bevroht wurde. Du wirst eine gifeige Schlänge gebaren, sigte Alothol. Du wirk eine gewerbrand gebaren, sigte Appelle. Du wirk einen Feierrand gebaten, sagte Appelle. Du wirk einen Feierbrand gebaten, sagte Appelle. Benus bedimmerte sich sehr über diese Reden, aber wie lieblich war fie getibstet, all sie den schwen Knüben gebar. Und dennoch hatten die Parzen wahe prophezelt.

Eres wird als ein wentes Kind darzestelt, als ein kleiner Meblicher Knabe, umbekleider, yestägelt, mit Pfeil, Bogen und Köcher oder mit einer Fackel. Die amite Plasse hat allen ihren Liebreiz in seiner Darstellung erschopfe, immer aber das Motiv bazu ans der Poesie entlehnt. Das Kind würde eist ideal durch seine Bebentung als Liebesgott. Div kindliche Gestält eignete sich über für dessä Gott, weil im der Liebe seint so wiel Kindliche sit, woll ihr Leben ein zweites Pärables ift, das uns wieder zu Afndern niucht. Die Rindlicheit des Eros steht in einem wunderöhren Constrass mitt ver Mache, Seärke und Schlanigseit des allibater wissenden Gottes, aber eben das ist poetisch. Esos, ver

den Lomen bandigt, ift poetischer als herkules, ber hassalbe thut. Auch die Mitteldswurdigkeit des leidenden Eros wird erhöht durch seine Rindlichkeit, und selbst feine Genusamkeit erscheint weniger verlegend, wenn man sieht, daß es nur die eines Kindes ist. Alle Tugenden der Liebe und spar ihre Fehler erscheinen liebenswurdiger im Gewande der Kindlichkeit.

Indes wurde Eros boch ursprünglich und auch noch später zuweilen als ein reifender Jüngling dargestellt, in welchem Fall immer seine kindliche Schalthaftigkeit verschwindet, und dafür ein mehr männlicher Ernst, etwas sittlich Edeles und Sentimentales eintritt. So in alten Tempelbildern und auf Vasen, wo Eros mehr Jüngling und Genius, als Annbe ist. In den Ueberresten der alten Aunst oder wenigskend in den Nachrichten, die uns davon erhalten sind, lassen sied die Eroten auf der ganzen Stufenleiter des Alters von der zarten Kindheit bis zum aufgewachsenen Jüngling versfolgen. Praxiteles wählte für seine Darstellungen des Eros eine mittlere Reise, schwebend zwischen dem infans und addlescens, den puer in seiner reinsten Erscheinung.

Der Rugbe Eros muß sich eben so von andern gbttlichen Knaben, 3. B. von einem jungen Zeus, hermes, Bachns zc. mterscheiden, wie seine Mutter von den Gottinnen here, Pallas, Demeter zc. Die Liebenswurdigkeit muß ihn ausgeichnen. Siegreich und seiner Wacht sich bewußt, wie Zeus, muß er doch anders, minder heroisch senn. Schlau wie hermes, muß er doch anders, naiver seyn. Beich, bequem, subtrunken wie Bachus, muß er doch um so viel mehr Selbstebenußtsenn haben, als dieser, und weniger als hermes.

Ich weiß nicht ob Runftler ichon ben Gebanten ausgesführt haben, ben Eros unter andem findlichen Gottern und herven barguftellen. Es wurde freilich upschicklich sepn, ältere und hober gestellte Gerer als Rinder mit ihm spielen zu laffen. Aber in einigen Fallen ift es zulässig, z. B. wenn Bacchus, den die Alten so oft als Rind auffasten, dem Eros gesellt wird. Oder heratles als Rind. Der Runftler hat bei solchen Gruppirungen Gelegenheit, in den kindlichen Abpfen und Gestalten die reichste Charafteristit zu entwickeln und die anziehendsten Contraste darzustellen.

Eros ift unbetleidet, weil die Liebe bas Naturlichste auf der Welt ift, weil sie den Menschen ganz so, wie er ift, sich hingeben lagt, weil aus demselben Grunde auch seine Mutter Aphrodite fast immer hullenlos erscheint. Uebrigens unbeschadet der Berhulungen und Masten und Listen, die ber Liebe nach Umständen eigen find, denn nicht immer ift wahr, was ein spanischer Dichter (bei Mugl S. 128) sagt:

Buweilen wird bie nachtheit bes Eros foger als ein Motiv feiner Arglift gebraucht. Er ftellt fich findlich, unschulbig und wehrlos; er scheint um Sulfe zu fleben und bringt Bersberben. Er kommt im Regen, naß, vor Ralte zitternd, und schleicht fich ein, um feine schabenfrohe Luft zu üben.

Amor ift nadt, er haßt ber Runft Bemuben.

Der nachtliche Befuch des Eros bei Anafreon (nach Ramler):

Nachts, als schon ber Bar am Himmel An Bootes Hord sich brehte, Und, entlastet von der Arbeit, Alle Welt des Schlases psiegte, Kam und pochte neulich Amor An die Thure meines Hauses. Wer lärmt an der Thure? rief ich, Und verjagt mir meine Ardume? — Thu mir auf, war Amors Antwort: Fürchte nichts! ich bin ein Knabe, Welcher ganz von Regen triefet, Und im Finstern sich verirrt hat. — Dies bewegte mich jum Mitleid. Sonell ergriff ich meine Lampe, That ibm auf, fand einen Anaben, Belder Pfeil und Bogen führte Und am Ruden Taubenflugel. Surtig fet' ich ihn gum Feuer, Barme feine talten Kinger Bwifden meinen beiben Sanben, Und aus feinen gelben Loden Drud ich ihm bas Regenwaffer. Als ibn nun der Kroft verlaffen, Spricht er: lag und boch versuchen, Db bie Gebne meines Bogens Richt vom Regen ichlaff geworben. Schon mar fie gespannt die Sehne, Hub aleich einem Besvenstachel Saf ber Pfeil mir in bem Bergen. Supfend rief er aus, und lachte: Lieber Wirth, fev mit mir froblich! Sieb' mein Bogen ift nicht icabhaft; Aber du wirft Bergweh fühlen.

Ein artiges Gebicht auf die Radtheit bes Eros haben wir auch von Dvid (amor. I. 10. 15):

Nadt wird Benns gemalt, nadend die Gotter ber Liebe; Und ein Anab' und nadt ist Amor, im Alter ber Unschuld, Ohne Gewänder, damit jeder ihn schleunigst erkennt. Sagt, wie konnte ber Anabe sich feiler Bestechung ergeben? Kehlen ihm ja die Taschen, um Kostbarkeiten zu bergen.

Eros ift geflügelt, benn Liebe findet überall den Beg, schwingt fich über jedes hinderniß hinaus und hat immer Gile. Dieß ift am schonften ausgedrückt in dem altenglischen Liebe, das unser herder aberfett bat:

Ueber die Berge, Ueber die Quellen; Unter den Grabern, Unter den Wellen; Unter Liefen und Seen, In ber Abgrunde Steg; Ueber Felsen, über Hohen Find't Liebe den Weg!

In Riben, in Falten,
Do der Federwurm nicht liegt;
In Höhlen, in Spelten,
Bo die Fliege nicht triecht;
Bo Miden nicht fliegen,
Und schimfen hinweg,
Kommt Liebe! Sie wird flegen
Und finden den Weg!

Sprecht, Amor fep nimmer Ju fürchten, bas Kind! Lacht über ihn immer Als Flüchtling, als blind! Und schließt ihn durch Riegel Bom Tagstrahl hinweg. Durch Schlösser und Riegel Kind't Liebe ben Weg!

Wenn Phonix und Abler Sich unter ench beugt! Benn Orache und Liger Gefällig sich neigt! Die Löwin läßt friegen Den Raub sich hinweg; Aber Liebe wird siegen Und finden sich Weg!

Nach einer antiken Dichtung (beim Athenaus) follen einst die Gotter bem Eros die Flügel genommen haben, damit er auf der Erde bleibe und nicht in den Olymp zurudsliege, weil er die Gotter felbst zu sehr beunruhigt. Sie gaben aber seine Flügel der Nike oder Bictoria, weil ihnen der Sieg inwohnt. Aus demselben Grunde, um sich vor den Mißhandlungen des Eros zu schügen oder ihn dafür zu bestrafen, haben ihn Kunstler und

Dichter oft beim Flugel genommen, ihm bie Flugel gebuns ben, beschnitten, ausgerupft, verbrannt, und bergleichen mehr-

So heißt es ichon in einem Gedicht ber griechischen Unthologie (bei Berber):

Mutter ber Liebe, du haft bem Sohne die Flügel geraubet, Und nun weint er, und fleht um ein phantaftisches Gluck. Gib, o gib es ihm wieder. Erzwungen : beständige Liebe Qualt die Geliebte mehr, als sie den Liebenden qualt. Laß ihn flattern, den Eiteln, um manche glanzende Flamme; Sehnend tehret er doch seiner Getreuen zurud.

Die Fligel sollten aber nicht allein die Bogelnatur bes kleinen Gottes bezeichnen. heftod ließ ihn aus einem Ei hervorgehen. Und oft geben ihm die Dichter ein Neft. Anakreon verglich sein eigenes herz mit einem ganzen Neft voll Eroten. Unter ben Poffen der neapolitanischen Bolkstheater kommt unter andern das Familienleben des Amor vor. Derselbe holt alle seine Jungen aus dem Nest und lehrt sie tanzen. Es sind ihrer eine Menge vom kleinsten bis zum größten. (Mayer Neapel II. 8. 73.)

Artig heißt es in einer Grabschrift auf ben italienischen Dichter Marini in hoffmannswaldau's und andern deutschen Gebichten (VI. 92.): Eupido gab dir aus seinem eigenen Blügel eine Feber, um dich jum Dichter ber Liebe zu weihen. Etwas willfürlicher ist der phantastische Gedanke in densels ben Sammlungen (I. 284), Amors Flügel voll Jungfernaugen zu setzen. Auf einer Gemme bei Tasse (catalogue Nr. 6599.) kommt ein Eros mit vier Flügeln vor.

Eres führt Bogen und Pfeil. Er hat Flügel, um euch zu verfolgen, wenn ihr fliegt, und Pfeile, um euch zu besiegen, wenn ihr euch wehrt. Eros, bichteten die Alten, hat goldene Pfeile, welche Liebe bewirken, und bleierne, welche die Liebe verscheuchen. Dvid läßt (Metamorph. I. 468. ff.)

ben Apoll über Eros fpotten: Bas foll bir, muthwilliger Rnabe, eine fo tapfere Baffe, Pfeil und Bogen und Rocher, bie zu tragen nur unfern Schultern geziemt?

Drauf der Cypria Sohn: und trifft dein Bogen, o Phobus, Alles; der meinige dich! So weit dir alles, was lebet, Nachsteht, eben so weit verschwindet dein Ruhm vor dem unsern! Amor sprach's; und die Lust mit geschwungenen Fittigen schlagend, Kam er in Gil', und stand auf dem schattigen Haupt des Parnassus. Und er enthod zween Pfeile dem schwerzbeladenen Kochec, Beide verschiedener Kraft: der scheucht, und jener erregt Gluth. Der sie erregt, ist golden, und blinkt mit spisser Schärse; Der sie verscheucht, ist stumps, und enthält Blei unter dem Rohre. Diesen entsandte der Gott der peneischen Nymphe; doch jenen Schnellet' er durch die Gebein' in das innerste Mark dem Apollo. Stracks ist einer verliebt; und den Liebenden meidet die andre.

(Nach Bos.) Oft taucht auch Eros feine Pfeile in Sonig ober Feuer, um durch Liebe gludlich, in Galle und Gift, um durch Liebe ungludlich zu machen. Er taucht fie in den Trank der Unsterblichkeit, um der Liebe eine ewige Dauer und einen ewigen Ruhm zu geben. Er taucht fie in Nectar, um Liebenden die Sußigkeit bes himmels koften zu laffen.

Daß Eros Pfeile hat, wird in der griechischen Anthos logie alfo erklart:

Bundert ihr ench, daß Amor den Herzen brennende Pfeile Sendet und auf euch sturmt und der Verwundeten lacht? Bar nicht seine Mutter des Ariegesgottes Geliebte?

Nicht des Bultanus Beib? Alfo mit Flammen und Schwert Gleich vertraulich. Und ihre Mutter, das sturmende Meer, brullt

Wilde; ben Bater tennt teiner ber Sterblichen ja. Also Bulcanus Beib, bes Meeres Cochter, bes Mavors

Buble, fie liebt auch im Sohn flammen und Bunden und Sturm.

Bon ben vielartigen Pfeilen bes Eros fang Beiße:

3ch fah ben Amor heut im Traume, D Chloe! schlummern sah ich ihn, Dort unter jenem Ahornbaume, Der oft sein Schirmbach und geliehn. Sein Roder lag halb ausgefallen: Die Pfeile, fab ich, glichen fic, Doch am Gefieder war von allen Nicht einer ber bem andern glich.

Der Knab ermachte, sab mich stehen, Und sprach: Richt mahr? bu wunderst bich,

Mein Federwert fo bunt gu feben ? Nun ift es unverbefferlich.

Mit diesem schwarzbekielten Pfeile Schieß ich den finstern Menschenfeind:

Die Febern find von einer Gule! Denn die war nie bem Lichte Freund.

Für folche, die nicht Liebe fühlen, Doch immerdar von Wolluft glubn,

Ift biefer Pfeil: und mit ben Rielen Des milben Sperlings front' ich ihn.

Der Abler flieget zu bem Keden, Jum Planberer ein Krähenschwanz, Und wider einen eitlen Geden Leiht mir ber Pfan ber Farben Glanz.

Dem Pfeil hier wird das herz zum Raube, Das treue Liebe nur beglückt: Und aus der Bruft der Turteltaube

Und aus der Bruft der Turteltaube Ward er mit Febern ausgeschmudt.

Won allen die ich bir gewiesen, Wird der nur von mir werthgeschäht.

Ach, rief ich, Amor, ach, durch biefen Saft du für Chloen mich verlett.

Eros als Schleifer, emfig beschäftigt, seine Pfeile zu spigen; in der Schmiede bes Bulkan. Eros pruft mit dem Finger die Spige seines Pfeils (beruhmtes Bild von Mengs). Er schnigt sich Pfeile und besiedert sie. Er verstedt den Pfeil hinter seinem Raden. Er holt einen Pfeil aus seinem Rocher und blidt dabei hinter sich mit einer schonen Wens dung des Hales.

Er brobt mit bem Pfeil, zielt fcalthaft, zielt ernftich und mit großem Seuce, reitet auf einem Bod und zielt zugleich mit wilder Gebarde; fliegt in der Luft und zielt von oben herab. Amor als Sieger auf dem Schlachtfeld ber Liebe. Ringsumber liegen Ronige und Roniginnen, helden und Damen, Leute jedes Standes, alle mit einem Pfeil durchbohrt.

- Bon ben Pfeilen bes Eros fang Anafreon (nach Ramlers Ueberfegung):

Eptherens Ehmann schmiebet In der Feueresse Lemuens Pfeile für die Liebesgotter Bon dem allerfeinsten Stahle; Und der Pfeile Spitzen tauchet Benus in den füßen Honig.

Den ihr Sohn mit Galle mischet. Einst tommt Mars aus einem Treffen, Schwenket eine schwere Lanze, Und verspottet Amors Pfeile.

"Dieser hier ift schwer," spricht Amor:
"Kimm ihn mur, du wirst's erfahren."
Mavors nimmt ihn in die Hände:
Aber Eptherea lächelt,
Und der Kriegesgott erseuszet:
Der ist schwer! — Da! nimm ihn wieder.
"Rein! behalt' ihn nur," spricht Amor.

Daß aber des Eros Pfeil nicht schmerze, daß man gludlich sen, ihn im Herzen zu tragen, davon sang Herder:

Nicht mit dem Bleigeschof, mit dem goldnen Pfeile der Freund: icaft

Eraf bie Liebe mein herz, traf es im Innersten mir, Und ich trage den Pfeil, und werd' im herzen ihn tragen, Bis ihn des Todesgeschof selbst mit dem herzen zerbricht.

Zuweilen wird Eros, wenn er zu muthwillig Schaben ftiften, burch feine Mutter ober burch bie Grazien ber Baffen beraubt ober mit feinem eigenen Bogen gefchlagen. Beinenb halt er ben zerbrochenen Bogen in ber Sand.

Eros führt auch die Racel. Als erstgeborner Gott leuchtet er mit feiner Radel ine buntle Chaos. Er bedeu= tet bas belebende Princip; feine Ractel ift bas Urfeuer. Bie er (nach Panfanias IX. 27. 2.) zugleich ber altefte und ber jungfte unter ben Gottern ift, fo erinnert auch bie Radel in feiner Band an die ber aufsteigenden und fintenden Sahreds und Tagesgottheiten, an die hochflammende und an die gefentte und verloschende Sackel auf den Darftellungen des Mithra-Opfere (in Bezug auf das Jahr) und an die erhobene und gefentte Factel ber Aurora oder bes hefperos (in Bejug auf ben Tag). Un bes Eros altefter Racel icheinen alle anbern Gotterfadeln urfprunglich entgundet gu fenn und fein Reuer ift es, bas in allen flammt, bas allgemeine Lebens: Doch verstand man gulett barunter nur im engern Sinne bas Reuer ber Liebe in Bezug auf die Geschlechter. Infofern nun ift bie Radel bes Eros auf gefchnittenen Steinen, Baereliefe 2c. ber Alten ein fehr oft vorkommendes Motiv. Symen, ber Gott ber Che, gundet feine Sadel an Amore Kadel an. Umor fentt feine gadel ober lofcht fie aus (bas Ende der Liebe). Er blatt die halberloschene Rackel von Er halt grausam einen Schmetterling (bie Seele) neuem an. ober ein herz in die Klamme seiner Kackel. Er verbrennt Spolien der von ihm Besiegten. Er steckt ein haus in Brand. Er gunbet feine Ractel an ben Mugen eines ichonen Madchens an (nach Tibull). Er verbrennt die Belt (nach Thorwaldfen). Um fcbinften ift die Rackel bes Eros in bem bekannten Epigramm aufgefaßt:

Ronntest mit beiner Flamme du nicht zwei herzen entzünden, Liebe, fo nimm fie auch mir, ober verbrenne mich gang.

Meuferst sinureich ift ber Gebante ber griechischen Muthologie, baß eine marme Quelle ihre Barme von ber Factel bes Eros erhalten habe:

Unter dem Ahorn hier lag einst in lieblichem Schlummer Amor; die Fadel lag neben die Quelle gesenkt. Siehe, da sprachen die Nymphen: "was sollen wir thun mit der Kadel?

Loschen wollen wir fie! tublen ber Sterblichen herg!"
Und sie tauchten fie nieber; ba mischten fic Bellen und Liebe; Liebende Rymphen, ihr ftromt selber nun wallende Gluth.

Derfelbe Gedanke wiederholt fich noch in einem andern Gedichte berfelben Anthologie:

Amor und Eppris babeten hier in der lieblichen Quelle: Amor icherzte darin, tauchte die Fackel hinein, Siehe da mischten sich Funten der Liebe zur glänzenden Welle Und von der Göttin floß sufter ambrofischer Duft. Immer noch blinkt und duftet die Quelle von rofiger Liebe: Amor und Paphia, sie baden noch immer in ihr.

Eros erscheint als Blinder. Die Liebe ist blind, ein uraltes Sprüchwort. Darum wird Amor mit verbundenen Augen dargestellt. Er spielt zuweilen mit Rymphen Blindeskuh. Gine Nymphe halt ihm die Augen zu. Oder er selbst ist sehend und führt einen Blinden.

Einer artigen talmubistischen Fabel zufolge fingen einst zwei fromme Juden den Amor, um die Welt von ihm zu ers lbsen. Bon Stund' an legten aber die Subner keine Gier mehr, und um einem Rranken zu helfen, der nur durch den. Genuß von Giern geheilt werden konnte, beschloffen die Juden, den Amor nicht zu tobten, sondern wieder frei zu lassen, stachen ihm aber zuvor die Augen aus (historisches Rosensgebusch 1710. S. 741).

Sehr gut ift folgende Dichtung von Langbein: Die Alugheit hatte, ba fie noch Ein junges Madchen war, Oft mit dem Liebedgott Bertehr; Sie scherzten hin, sie scherzten ber, Wie ein verlobtes Vaar.

Ein Rettden muntrer Spiele fiecht Sich in ihr Freundschaftsband. Auf folde Beise trug sich's ju, Daß einst bas Spiel der blinden Ruh Der Kinder Wiß erfaud.

"Komm, binde mir die Augen feft!" Gebot ber fleine Mamn: "Und fieb, num mußt du auf ben Jeb'n Den armen Blinden rings umgehn, Bis er dich fassen kann."

Sefagt, geschehen! Wit Nacht umzes Ein Auch der Angen Glauz. Dann floh bas Mädden blidgeschwind, Und schwebte, wie ein Frühlingswind, Dahin im leisen Tang.

Der Blinde griff wohl rechts und links Rafch in die leere Luft; Er tappte dort, er tappte hier, Doch trennte leider ihn von ihr Stets eine weite Kluft.

So mahrt bis diesen Tag das Spiel, Als fing es heut erst an. Des Liebesgottes Aug umzieht Boch Finsterniß, und ewig slieht Die Alugheit seine Bahn.

Richt übel ift auch ein Epigramm von Cong auf bie Blindheit bes Eros:

Amor, ihr Blinden, fep blind? Bo trifft auch ein Schute, mie er trifft?

Kennt er durch himmel und Erb' und burch die Solle nicht felbst

Weg' und Stege, bie heimlichften, iberall ?- Aber bezwingbar Reiner Reb' ift fein: Ohn: Band ja iftiAmer; nicht blind!

Es ist merkmirdig, daß die Griechen und Abmer nie baran gedacht haben, ben Eros auch weiblich zu denken. Wurde auch Eros Protogonos deppelgeschlechtlich gedacht, als das Urwesen, das aus dem Chaos hervorging, so findet dieser mystische Begriff keine Anwendung mehr auf den eigende lichen Liebesgott im spätern Sinne. Psuche als Gesähetin des Eros ist nicht er selbst, und eben so ist Benus, seine Wenter, von ihm verschieden. Bon einer inulgen Berbindung eines mannlichen und weiblichen Eros, wie bei den Indern swen wir später handeln werden), findet sich im alten Pellas keine Spur. Erst in der christlich romantischen Beit fasten die provenzalischen Troubadours den amore als weibliches Wesen auf und machten ihn zu einer seltsamen Umaszone, statt des Pseiles mit einer Lanze ausgerüstet. (Diez-Poesse der Troubadours S. 139.)

Die Alten haben in einigen Fallen den Eros in Wissgestalten verzernt, in symbolischer Beziehung oder aus reinem Humor. Go kommt er vor, den himmlischen Schätzen im Thierkreise darstellend, oben als Eros, unten in einem Saus phonschwanz endigend und statt der Flügel mid Ruebsschasven versehen. Wan mag sich darunter die Gammer = und Horbsteit gintelicher Liebe denken. Auf einem bekannten antis ken Wandgemälde sehen wir ihn auch als einen lieinen Kenstauren, den großen Kontauren im einem Entsihrungskampse beischend.

Eros hieß bei ben Romern Amor, die Liebe, ober in etwas minder ebelm Sime Eupido, die Begiende. Auch die Griechen gaben dem Eros zuweilen den Pochbs. (Bes gierde) zum Gefährten, doch ohne sie fo häusig zu verweche sein, wie die rohern Romer. Dagegen gefellten ihm die Gelechen auch ben Himeros (die Schnstucht) zu. Roch

montbehrlicher aber ift ihm, wie oben fcon gefagt wurde, Anteros. Diefer muß unterfchieben werden von Dyferos, beffen Servius ju Birgils Meneide IV. 520 gebentt, und ber bie Berfagung ber Liebe bedeutet. Unteros ift nicht basfelbe, nicht bas Gegentheil ber Liebe, fonbern bie eifersuchtige, nes benbubleriiche Liebe. Uebrigens wird er wie Eros bargestellt und amei mit einander fampfende Eroten bezeichnen bei ben Alten immer den Eros und Anteros. Das lebhaftefte Bild biefes Rampfes zeigen fie uns in einer antiten Darftellung, indem fie um eine Taube mit einander ringen und einer ben andern wathend in ben Arm beißt. Gin andermal tampfen fie um eine Balme, bie bier überhaupt bas Sinnbild bes Sieges ift (bfter auf Gemmen und bei Paufanias VI. 23. 4). Außer ben gewbhus lichen Rampfen, Bettipielen, Bettrennen zc. ber Eroten auf Gemmen fommen auch andere fleine Gruppirungen vor, in benen bas Berbaltniff bes Eros zum Unteros geiftreich ausgebruckt icheint. Giner geht traurig bavon, ber anbere lacht. Einer ftubirt emfig, ber anbere ichlaft. Giner zieht bem ans bern einen Dorn aus dem Ruf. Giner legt ben Binger auf ben Mund und gebietet bem anbern Stille. Giner ichredt Beibe fcbleppen an einem ben andern mit einer Maste. fcmeren Rallhorn ic. Der Ursprung bes Anteros ift am iconften ergablt von Porphyrius: Eros blieb fo flein, wie er geboren mar, und konnte nicht machfen, bis feine Mutter fich bei ber Themis Raths erholte, die ihr rieth, ihm einen Gespielen zu geben. Dieser Gespiele wurde nun Anteros, ben Benus mit dem Mars, dem Rriegsgott, zeugte. (Bergleiche Cicero de natura deorum III. 23). Won biefem beständig gereigt und geneckt, nahm Eros taglich ju an Bachsthum und Große. Der Sinn ift flar: Liebe wachst burch Giferfucht .-Daß Anteros auch die Gegenliebe bedeute, obmobi biefe Bes

beutung immer eine untergeordnete bleibt, geht aus Paufas nias I. 30. 1. hervor, denn es heißt hier: zu Athen sey ein Anteros als Racher der Liebe verehrt worden, nachdem sich Limagoras aus Liebe zu Meles von einem Felsen, und bald barauf Meles selbst aus Reue von demselben Felsen herabges fturzt habe. In ahnlicher Weise ist auch eine von herber mirgetheilte Mythe gedichtet:

> Als einst die Mutter der Anmuth Den Anaben Amor gebar, Befränzt er, ein einziges Sohnchen, Mit Rosen sein lockiges Haar.

Er fouf nur Qualen ben herzen; Die zarte, subere Pflicht, Mit Liebe Liebe zu lohnen, Die kannte ber Flüchtige nicht.

Und manche beleidigte Gottin, Und mancher beleidigte Gott, Sie gurnten alle bem Anaben Und schufen ihm Flugel jum Spott.

Bis einst Urania selber Ein schöneres Mittel ersann; Sie ward zur Welle bes Meeres Und blidte ben Lieblichen an.

Er fieht im Meere fein Bilbnif, Und wird von Liebe befeelt; Und fühlt nun felber die Schmerzen, Mit benen er andre gequalt.

Umfangen will er das Bahnbild, Ihm in der Welle so nah, Und fieh! sein schönerer Bruder Steht vor dem Liebenden da.

"Wer bist du?" spricht erverwirret, "Du felbst, bein Beuber bin ich! · Las und versichen im Campfe; Bielleicht besiegest bu mich."

Und feitbem ringen bie beiben Der Liebe machtigen Streit; Bo einer herzen verwundet, Ift nie ber andere weit.

Wo Liebe, schaffenbe Liebe Sinschaut mit zauberndem Blid, Kommt ihr vom Bilbe bes Auschanns Die Gegenliebe zurud.

hier ift Anteros ausschließlich bie Gegenliebe, und ber Sinn ift sehr schon. Aber insgemein war Anteros bei den Alten die nebenbuhlerische und nicht die Gegenliebe. Dieß geht schon aus den vielen antiken Bilbern hervor, in welchen Bettkampfe, Wettrennen zc. mehrerer Eroten dargestellt werben.

Uebrigens bedeuten bie Eroten, wenn fie in ber Debri aabl portommen, mit einander spielen, einander belfen ic., bie gange Mannichfaltigfeit ber Reize und Scherze, welche bie Begleiter der Liebe find. hierbei hat die Phantafie den freiesten Spielraum. Bei ber Toilette tragt jeder Eros irgend eine Rleinigfeit berbei, bei Plunderungen und Entwaffnungen nimmt jeder irgend etwas bimmeg. Biele vereinigen fich gur Bezwingung eines Reindes, 3. B. eines Satyre und bergl. Durch besondere Attribute ober Beschäftigungen der Eroten wird oft ber Stand bes Liebhabers bezeichnet ober bie Statte ber Liebe, ober irgend ein besonderer Umftand. Go tonnen die in einer Schusterwertstätte beschäftigten, auf einem Bands bild zu Vompeji vorkommenden Eroten (gleich einem an= bern in Marmor gehauenen, ber auf einem Sufe reitet) Die Schonbeit eines Rufes bedeuten, fur ben Eros felbft die Schuhe macht. Der fie tounen bebenten, baß bier ein

glacklicher Schuster wohnte. Wan hat biefen und ähntichen Eroten ihre Beziehung auf die Liebe ganz abstreiten und sie nur zu Genien des Handwerks muchen wollen, aber schon zorga hat sich mit gutem Grund und richtigem Gefühl gegen diese Sinschränkung erklart. (Bass. II, 184.)

Bu ben gewöhnlichen Gefährten des Eros gehört auch Joskos, der Scherz, und gehören die sogenannten bacubischen Genien
oder bacchischen Eroten, die, Rinder wie er, oder er eigentslich selbst, nur mit Weinreben bekränzt die Besbindung ber Liebe mit dem Wein ausbrücken. Davon mehr nachher, wenn wir überhaupt von der Beziehung des Eros zum bacchischen Kreise sprechen werden.

Auch mit Symen, bem Gott ber Che, tommt Eros baufig in Berbindung, aber meiftens nur wie eine Bache, bie von ber andern abgelbet wirb.

Eros und Aphrodite, Amor und Benus, bas Rind und die Mutter ber Liebe, bilben die naturlichke Genove und geboren ju ben baufigften und reizenbften Bilbern bes Alterthums. Der einfachfte Sinn biefer Gruppe ift: ohne Coon: beit teine Liebe, man liebt nur bas Schone, Schonbeit ift bie Muster aller Liebe. Sofern aber burch biefe Gruppe faft immer auf fombolische Beise irgend ein gartliches Berbaitniß unter Sterblichen ausgebrudt mird, muß man fich ben Eros meift als den Stellvertreter des liebenden Theiles Den-Wenn er 3. B. feine Mutter um etwas bittet, ober wenn fie ibm gurnt und ibn ftraft, fo bedeutet fie die Liebe, ale Gottheit gebacht, er aber bebeutet mur ben Liebhaber. Und auch, wenn fie ihm schmeichelt, ihn pflegt zc., muß barunter das Glud, das dem Liebhaber zu Theil wird, verftanden werden. Doch find von biefen symbolischen Beziehungen die rein mpthischen an unterscheiben. Wenn Eros

feiner Mutter trott und fie ihre liebe Roth mit ihm hat, fo reprafentirt er selbst die Gottheit der Liebe, die sich aber alles hinwegsetzt und hinwegsetzen darf, und seine Mutter ist dann nur sein Supplement, beibe find die innerhalb dersselben Gottheit einander entgegengesetzten Eigenschaften des wilden Feuers und der zarten Milbe. Er ift mehr die sinn- liche Begierde, sie mehr die himmlische Liebe.

Auf einer Gemme bei Lippert liegt Eros noch als Saugling an der Bruft seiner Mutter. Auf einem Bilbe von Franceschini schläft er auf der Mutter Schoof. Weit ofter
sieht man ihn die Mutter liebkosen, mit ihr spielen und
scherzen, oder beschäftigt bei ihrer Toilette. Er halt ihr den
Spiegel vor, bringt ihr den Gartel der Anmuth 2c. Inweilen
weckt sie ihn und halt Pfeil und Bogen in die She, nach
denen er vergeblich die kleinen Arme ausstreckt. Einmal binbet sie ihm die Augen zu (schnes Bild von Titian) oder die Flügel zusammen (Bild von Lebrun). Einmal straft sie ihn.
Die Neuern haben diese Scherze zuweilen bis zur Abgeschmackts
beit getrieben, z. B. auf einem Bilde wird Amor von seiner Mutter gekämmt. Eher noch laffen sich die derben Schläge,
die Rubens seinem Amor auf den hochgerdtheten hintern geben
läßt, komisch rechtsertigen.

Das altmodische Gedicht hoffmannswaldau's, das von biefer Strafe des Amor handelt, ift ziemlich artig.

Und ob die Mutter zwar Dielmaal das lose Kind zu straffen willens war, So wußt es dennoch stets ihr artisch zu entkommen; Nur einmal, als der dieb den gürtel ihr genommen, Ließ sie ihn eine Frucht aus Lirus garten schaun, Und fordert ihn zu ihr. Erst wollt er wohl nicht traun, Dennoch gelüstet ihn den güldnen Ball zu kriegen, Kieng also freundlich an die Achseln einzuschmiegen, Sowang fich zu ihrer Schoof ins blanke sternenhand, Und breitete wie weit die regen Flügel aus, Die durch und durch bestreut mit jungsern augen waren, Gleich als ein Pfauenschwans. Mit seinen guldnen Haaren Berwickelt er sich ihr und ihren marmelarm,

Sein Leib war finger = nact, und boch nichts minder warm, Bon fonn und Sibe braun. Biel berben voller Bunben hatt er ihm in ein tuch von icharlach eingebunben,

Die fein blutrunftig pfeil, der an der feite hieng, So greulich zugericht. Allein, alebald empfieng Die schlaue mutter ihn mit einer rosen ruthen, Daß bepber baden ihm fieng häuffig an zu bluten.

Feiner fühlte Correggio, ber die Benus nur malte, wie fie dem Eros Bogen und Pfeil wegnimmt und jum Scherze vorenthalt. Dasselbe Motiv konmt oft auf Gemmen vor.

Eines der lieblichsten poetischen Motive des classischen Alterthums ift der von der Biene gestochene Eros. Anakreon sang bavon (nach Ramlers Ueberfetjung):

Cupido fand ein Bienlein In einer Rofe folafen, Und ward von ibm gestochen. Raum fühlt er fich am Finger Der fleinen Sand verwundet, So lief, fo flog er weinenb Sin zu der iconen Copris: "D meb! o meb! ich fterbe. 3d bin gebiffen worben Bon einer fleinen Schlange, Die aber Klugel hatte: Der Landmann nennt fie Biene." Da fprach fie: Macht ber Stachel Der Biene folche Schmerzen: Wie meinst bu, baß es schmerze, Wann du, mein Sohn, verwundest.

Dieg wurde nachgeabmt von Theofrit (Ueberfegung von Bog):

Einst marb Erad, ber Dieb, von ber zomigen Biene gestochen, Alls er Haufg bem Korb' entwendete. Vorn an den Händen Hatte sie all ihm die Finger burchvolut; und er blies sich die Hande,

Schmerzvoll, fprang auf den Boben, und ftampfete. Jeho ber Appris

Beigt er bas schwellende Web, und jammerte, daß so ein Meines Ehierchen die Biene nur sep, und wie machtige Bunden fie mache. Lächelnd die Rutter darauf: Bift bu nicht ahnlich den Bienlein? Schaue wie klein du bift, und wie machtige Bunden du machest!

Auch der spanische Dichter Eftevan Manuel be Billegas hat ben Eros mit den Bienen, aber wieder in anderer Beise verbunden (hoffmanns Bluthen spanischer Poefie):

Un einem Rofenstode Sid Bien' und Amor treffen, Die beiben Dlagegeister Der Blumen und ber Bergen. Mit Dfeilen bat ber Anabe Den Rocher mobl verfeben, Die schärfste Svipe führet Der Stadel bes Infectes. Die Biene mit Gesumme In Rreisen fich erhebet, Und er, der Lose, fichert Und trullt fich taufend Berechen. Allein balb finden Rache Die Blumen wie die Bergen: Er gebt binmeg vermunbet. Und fie bleibt todt gur Stelle.

Auch unfer deutscher Dichter Moscherosch hat im 17ten Jahrhundert diefen beruhmten Bienenstich besungen, aber in der roben Beise jener Zeit. Eros bekommt da noch obens drein Schläge. Giorgione hat den über den Bienenstich tlas genden Eros gemalt. — Woderner erscheint die Borftellung des kranten Eros, den seine Mutter besucht und troftet.

Cong bringt ben Eros mit ben Bleuen in folgende Bers bindung :

Als wir tiefer kamen ins Dunkel bes heiligen Saines, Lag wie ein purpurnes Aepfelchen holb, ber Anabe Cytherens, Ab ben Bogen gelegt und ben pfeilverwahrenden Köcher; Diese hingen am Baum, vom sauselnden Laube geborgen; Lächelnd lag er vom Schlummer umstrickt, auf Blättern von Rosen;

Rothliche Bienlein umtrochen des Schlafenden machferne Lippen, Krochen hinein und heraus und fogen den Honig ber Liebe.

Sat sich die Mutter auch zuweilen über den muthwilligen Ruaben zu beschweren, und muß sie ihn auch oft (als mater saeva cupidinum) hart strafen, so liebt sie ihn doch mehr als sich selbst. Dieß ist am gludlichsten ausgedrückt in dem schonen Gedicht von Moschos "der entlaufene Eros" (überseite von Jacobs):

Nach bem entstohenen Sohne, dem Eros, rufte Apthere: Benn auf dem Areuzweg einer den irrenden Eros erdlickt hat, Mir entlief er; Belohnung empfängt, wer Nachricht ertheilet. Kopriens Auß wird Lohn ihm dafür; doch bringst du ihn selber, Nicht ein Auß nur allein, nein, Größeres ist dir bestimmt dann. Merkbar ist er genug, und vor zwanzigen allen zu kennen. Nicht weiß schimmert die Haut, nein, loderndem Feuervergleichbar. Stechend und flammend das Aug'; das Gemuth schlimm; lieblich die Rede.

Anberes benft er und fpricht viel Anderes; Sonig die Stimme; Aber der Sinn, wenn gurnend, ein graufamer; fchlimmen Betrugs voll;

Niemals mahr; stets sinnend auf List und verderbliches Spiel-

Schon wohl ist er gelockt, voll Frechheit aber bas Antlis. Rlein nur find ihm die Handen und gart, doch schleubert er fernhin,

Bis zu dem Acheron schleubert er hin, und des Aides Konig. Radt zwar halt er den Leib, doch rundum hallt er den Sinn ein. Gleich wie ein Bogel beschwingt, heimsuchet er diesen und jenen, Manner und Frauen nach Luft, und niftet fich tief in der Bruft ein.

Rlein nur ift fein Bogen, und klein auf dem Bogen der Pfeil ibm;

Alein nur ist sein Pfeil, doch dringet er bis zu dem Aether. Unter dem Arm hangt golden ein Röcherchen; aber die bittern Pseile bewahrt er darin, die mich selbst ofters verwunden. Arg ist alles an ihm; am schrecklichten aber die kleine Facel des Anaben, mit der er den Helios selber entstammt hat. Findest du diesen, so greif und feste ihn sonder Erbarmen. Siehst du ihn weinen, so hute dich wohl vor des Falschen Berrickung.

Lacht er, fo ichlepp' ibn weiter, und bietet er liebliche Ruffe, Beif' ibn gurud; ichlimm ift fein Auß, und giftig die Lippen, Sagt er vielleicht: "Nimm bieß; ich ichente bir meine Bewaff-

Richt fie berührt! Schlimm täuscht das Geschent; benn in Flammen getaucht ift's.

Diese schone Dichtung vom verlornen Amer hat Taffo und auch noch ein anderer italienischer Dichter, Fierenzuola, frei nachgeahmt.

Neußerst lieblich sind die Bilder der siegreichen, gludslichen, frohlichen Liebe, in denen Eros und Aphrodite ungestrubt ihrer Macht sich freuen. Schon bei seiner Geburt, sagt Nonnus, durchbrach Eros ungeduldig seiner Mutter Schooß, schwang sich mit seinen kleinen Flügeln auf, und flog — in die Arme der gludlichen Mutter. Auf einer Base bei Millingen tragen Eroten triumphirend die Sttin der Liebe empor. Auf antiken Steinen schmuckt Aphrodite ihren geliebeten Knaben mit dem helm, reicht ihm den Apfel, das Symbol des Liebesgluckes zc. Auf einer Gemme bei Gorins setzt Benus den Fuß auf die hand des Eros. Das will sagen: wie mächtig auch die Schäheit an sich ist, so wird sie doch noch mächtiger durch die Liebe.

Auch als Bachter erscheint Amor bei seiner Mutter. Sie schlummert, ein Satyr belauscht sie, aber Eros bedt sie schamhaft zu (Antikes Relief bes Grafen von Pembrote). Bei den Liebkosungen, die seine Mutter andern gewährt, zuzusehen, wurde sich nicht schiden. Daber schlaft Amor auf bem Schilde bes Mars, als biefer die Benus umarmt.

Eros bei der Toilette. Die Liebe verschont alles und ift bas naturlichfte Motiv bes Dubes. Eros wird baber wie bei feiner eigenen Mutter, fo überhaupt bei ben Damen als Genius ber Toilette bargeftellt, bringt ben Dut herbei Tigian malte ibn, wie er ber Benus und hilft ihn anlegen. einen Spiegel vorhalt. Er tommt aber bei Malern und Dichtern faft mit allen Theilen bes Damenanzuges in Berührung. Amor holt bas Diabem, front bamit bie Schone; ober ftatt bes Diadems in modernen Bilbern bas Saubchen. artig ift ber Gebante, baß Umor in einem leichten Morgenbaubden fich ichaufelt. Rerner hat er viel mit Spiegeln gu thun, und mit Schmudfachen. Er pruft die Mechtheit eines Schmudes. Er felbft fügt einen Schmud jusammen. Er fcuttet einer Nymphe Verlen in den Schoof. Er bringt ben Gurtel ber Grazien ober er lost leife ben Gurtel auf. Er verichangt fic binter einem modernen Schnurleibchen. Er lauscht hinter einem Schurzden. Er ichlaft in ben Kalten einer Schleppe. Er bindet einer Schonen die Schube, auf einem andern Bilbe fogar bie Schlittiduhe. Beruhmt ift bas antife Bilb eines verhaltnigmagig foloffalen Juges, auf dem ein fleiner Eros reitet.

Der italienische Dichter Murtola verglich ben Eros fehr finnreich mit ben Augen einer Schonen (übersetzt in ben auserlesenen Gebichten hoffmaunswaldau's und anderer Deuts
schen V. 242):

In Daphnens foonen Augen Bird Amor und gar artig vorgestellt. Das reine Licht, so hier burch enge cirtel fallt, Kan ihm zu seiner Factel taugen.

Die sternen hat er ihm zum bogen auserwehlt, Die Pfeile schnizet er aus ihren scharffen bliten; Und bag es endlich auch an teinen Flügeln fehlt, So muffen fich dazu bie augen : lieder schifen.

In einem andern fleinen Gebicht vergleicht derfelbe Sanger ben Amor auch mit einer Rofe, beren Blatter feine Blugel, beren Dornen seine Pfeile, beren Gluth feine Facel 2c.

Der italienische Dichter Zappi lagt eine Unzahl kleiner Eroten wie einen Bienenschwarm über seine Schone herfallen. Sie hangen sich in ihr haar, zwei steigen mit ihren lodernsten Fackeln in ihre Augen, zwei verstecken sich hinter ihre Augenbrauen und schießen von denselben, wie von ihren Bogen, die Pfeile ab 2c. Der kleinste verkriecht sich in ihren Busen.

Ueber ben Ursprung bes Grubchens im Rinn bat Sageborn eine sehr artige Mpthe gedichtet. Amor mablt unter ben jungen Frauenzimmern biejenigen aus, bie ihm selbst am reizenbsten und anmuthigsten erscheinen und bezeichnet sie burch bas Grubchen im Kinn.

> Indem er drauf, die er sich ausgewählt, Den Wurden nach, vertheilet, stellt und zählt, Bezeichnet er, die ihm recht artig scheinen, Der Nymphen Kern, die Lust und Wiß vereinen, Und ihren Ruhm bewährt ein Liebespfand, Ein neuer Reiz, ein Wert von seiner Haud: Denn jedem Kinn, das seine Wahl beglücket, Wird von ihm selbst das Grübchen eingedrücket, Das, wie man weiß, nur solche Schönen ziert, Durch die noch jest der schlaue Gott regiert,

Dund die sein Recht fich ewig traftig zeiget, Den Reid beschämt, und täglich höher steiget; An welchen man ber Anmuth höchsten Werth, Und Amorn selbst in ihren Grubchen ehrt. Die jederzeit durch bieses Borzugszeichen Die schönften find, und dir, o Phyllis, gleichen.

Unbere Liebesbienfte. Eros vertritt bei Liebenben Die Stelle bes Liebesboten, bes Butragers, bes Rupplers, bes Beffere, Dieners und Bachtere. Er feitet ben blinben Liebhaber, er ermuntert ben Baghaften, er giebt ibn mit Bemalt berbei, er bient ben verliebten Gottern als Bagenfenter. Eraberrebet, aberbiftet, bittet und ichredt die fprbben Doms phen. Er hilft bienftfertig ben Selden entmeffnen, Die Scho, nen entfleiden. Die fpatern Maler brachten bei folchen Gelegenheiten gern etwas ju biele Eroten an, was alle Muffon ftort. Besonders gefchaftig feben wir fie in bem beruhmten Rrescobild "Alexander und Roxane" von Sodoma in der Karnefiana ju Rom. Indem Rorane verschamt bafigend ihren toniglichen Brautigam erwartet und feusch die Rnie gufammenschließt, bemuht fich ein gar tleiner Eros aus Leibesfraften, fie ihr von einander ju ichieben. Und überall leiften andere Eroten andere Dienfte ober erfallen laufchend den Sin= tergrund.

Der Muthwille des Eros darf aber nicht zu weit gehen, benn er ist nicht der Gott der roben thierischen, fondern der zarten psychischen Liebe. Daber ziemt ihm die Schamhafrige teit. Er legt den Finger auf den Wund zum Beichen seiner Berschwiegenheit; er zieht den Borhang zu; er thicht das Licht aus. Goethe zeichnet ihn einmal, wie er sich die Augen mit beiden Sanden zuhält, um nicht zu sehen, was die Lies benden thun. Ein wenig kotett.

Noch andere kleine Dienste Amors. Er ift sehr eilfers
tig zu helfen, kommt hurtig mit einer Lampe, mit Schluffeln,
mit einer Leiter. Er zundet eine Kerze an der andern an.
Er hutet einen kochenden Topf (finnig; bagegen ist das Bild
eines Amor, der den Ofen heizt, gemein). Amor in der Ruche. Amor als Arzt, gibt eine Arznei ein. Amor als
Deulist, macht einen Blinden sehend. Amor als Tanzmeister
mit der Geige, lehrt einem Tolpel die Anmuth. Amor lehrt
ein Kind lesen. Amor wiegt ein Kind. Amor unter einer
Menge unschuldiger kleiner Madchen.

Bie Eroten dem fcuchternen Liebhaber beifteben, malt ein artiges Gebicht von 3. G. Jacobi:

Ihm entstiehen will die Sprode, Ihn verachten foll ihr Blick; Doch der Jüngling, nicht mehr blode, Halt die Schäferin zurück.

Flieben tann fie nicht; es haben Ihren Bogen, aufgespannt, Rings um fie bie Gotterknaben In der racherischen Sand.

Ruffen muß fie nun den hirten, Und ein wollustvolles Ach! Unter fanftbewegten Myrthen Seufzet Philomele nach.

Eros und die Charitinnen, Amor und die Gras jien. Die Grazien sind die Gefährtinnen und Dienerinnen der Benus und bedeuten die sittliche Anmuth, die Scham, die der Sinnlichkeit einen noch hohern Reiz verleiht, indem sie dieselbe maßigt. Der schalthafte Amor also steht zu ihnen in einer sehr naben Beziehung, und Dichtfunft und bilbende Runfte haben gewetteifert, die liebliche Gruppe der brei Grazien mit dem Amor zu verbinden. Am einfachsten und edel-

sten Thorwalbsen, auf bessen schnem Basretief bie Grazien ben Amor mit Blumenguirlanden fesseln. Andere Bilber sind: Amor in der Schule der Grazien, Amor schlafend von den Grazien schen und doch liebreich betrachtet; Amor in den Armen der Grazien, die er zu entzucken und zu gewinnen sucht; Amor, der den Grazien, die ihn festhalten, sich entswindet; einmal setzt Amor einer Grazie den Helm auf (ein sehr schwere Gedante). Amor auf Blumenguirlanden von den Grazien geschautelt. In der sogenannten Schäferpoesie sind diese und ähnliche Motive und unzählige andere minder glucksliche bis zum Unerträglichen abgenutzt worden.

Am anmuthigsten ift Amor unter ben Grazien von Bieland geschildert worden. Die Grazien finden den schlummernben Amor:

Die schon es ist! wie roth sein kleiner Mund!
Die gelben Loden wie kraus! Sein weißer Arm wie rund!
O! seht! es lächelt im Schlas! Und Grübchen in beiden Bangen,
Indem es lächelt — Aglaja, wir müssen es fangen!
Eh' es erwacht und uns entstiegt! — Es fangen
Du kleine Närrin! und was
Damit machen? — Welche Frag' ist bas!
Aurzweil, liebe Schwester, soll's uns machen,
Mit uns spielen, scherzen, singen, lachen,
Schwestern, meint ihr nicht?
Seht, o seht ihm nur recht ins Gesicht!
Unschulb lacht aus jedem Jug und Frende.
O! gewiß, es thut uns nichts zu Leibe;
Oder meinet ihr nicht?

Aber, o Diana! — rief die fleinfte ber Schweftern, was feb ich? Ginen Bogen, und einen Rocher von fleiner golbener Pfeile, unter ben Blumen verstreut. Mir schauert!

D! Schwestern, wenn es Amor wire! Bie wurd' es uns ergebn! Rein! Schwesterchen, nein! Zum Amor ift's zu fchou!
Wo haft du ein Gesichtchen gesehn
Wie dieß? Es machte Madden Chre!
Der kleine Drache sollt' es sepn,
Von dem die Mutter fpricht, er nahre
Wan Maddenherzen sich? Rein, Pasithea, nein!
Es schreckte, wenn es Amor wäre,
Und dieß ist lauter Reiz; es kann nicht Amor sepn.

Aber, wenn es Amor mare! wiederholte Pasithea; bas ficherfte ift, wir flieben. — Schwestern, erwiederte jene, mir fallt mas ein;

Die wenn wir ihn mit Blumen banben?
Ihn um und um an Arm und Bein
Mit Fesseln von Epheu und Rosen ummänden?
Dann möcht es immer Amor seyn!
Er möchte zappeln, withen, dräun,
Wir hätten ihn in unsern Händen!
Wir mürden seine Pfeise zerbrechen,
Und ließen ihn nicht frei, er mußt' und erst versprechen,
Fromm wie ein Lanun zu seyn.

Der Einfall gestel ben Schwestern. Sie nahmen ihre Rranze ab, flochten noch frische dazu, und umwickelten ihm Arme und Flügel und Füsse so gut damit, daß alle Starke bieses kleinen Bezwingers der Göster und der Meuschen nicht vermögend war, sich loszuweißen, als er erwachte. — Sie hatten sich hinter einer Rosenhecke verborgen, um sein Erwachen zu belauschen. Aber sie ließen ihn nicht lang im Bunder, wer ihm den losen Streich gespielt habe. Ihr Lachen verrieth sie. Amor erblickte sie hinter ber hecke, und sein Horz hüpste vor Freude; denn so liebliche Mädchen hat er nie gesehen, keit er Amor war. Er rief ihnen in dem Lone, den er annimmt, wenn er verfahren will, zu:

Schone Nymphen, is helft mir grinen Anaben!

Ich bin Amor, Catherened Coin,
Der sich hier in enerm Sain verlief.
Faunen mussen mich so gebunden haben,
Da ich unbesorgt in meiner Unschuld schlief.

Soret ihr, mas er fagte? flufterte Aglaja ihren Schweftern ju; er verrath fich felbit. - Aber er bittet fo icon, fagte bie fanfte Pafithea; wir wollen boch ju ihm hingehen; er ift fo fest gebunden, daß er uns nichts thun fann. - Go bift bu Amor? fragt' ihn Thalia ladelnd. - Sa, fcone Anmphe, ich bin Amor, der Gott der Liebe, der Gott der fußeften Freuden; und nie fuhlt ich fo volltommen, daß ich es bin, als feitdem ich euch febe. - Benn er Umor ift, fagten fie leife zu einander, fo muffen zween Umorn fenn. Diefer bier fieht dem gar nicht ahnlich, vor welchem uns die Mutter ju marnen pflegt. Er fieht fo freundlich, fo uniculdig aus! Ich bachte, wir banden ibn los? - ,, Aber wenn er uns bavon fibge?" - Amor borte biefe letten Borte. liebenswurdige Nomphen! Rennet die Gewalt beffer, die ihr uber mich habt! Der blofe Gedante, euch zu verlaffen, murbe mir unerträglich fenn. 3ch habe feinen andern Bunfc, als ewig bei euch zu bleiben.

"Also willst du mit uns kammen, Amor, und bei uns wohnen, und unser Gespiele sen?" — Ja wohl, ich will, sprach Amor:

Bon euch ju scheiben begehren? Ich mußte nicht Liebesgott seyn! Euch ließ ich im wilden hain Bei Fannen und hirten allein, Nach Paphos wiederzutehren? Nein, holbe Schwestern, nein! Ihr send zu reizend, Cytheren Nicht einig angugahören!
Ich führ euch bei ihr ein,

Um thren Sof ju vermehren, Und ihre Gefpielen ju fepn.

Eine Menge Attribute tommen dem Eros und seiner Mutter gemeinschaftlich zu, sofern sie die Liebe, deren Macht und Eigenschaften bedeuten follen.

Eros mit dem Upfel. Der Apfel bedeutet die bochfte Liebesgunft. Eros schüttelt Aepfel, pfluct einen Apfel, reicht ihn einer Nymphe, entzieht ihr einen Liebhaber. Benus will ihm den Apfel nicht geben. Er trägt eine Last Aepfel. Er schüttet sie lachend auf den Boden aus. Eroten werfen sich mit Aepfeln, streiten sich um einen Apfel 2c. Dieses Sinnsbild war den Alten geläufiger; das folgende, die Rose, kommt erst häufiger bei den Reuern vor.

Eros und die Rofe. Die Rose ist die Blume ber Schonheit und der Liebe. Eros schlaft in einer Rose, wird in einer Rofe geboren, fliegt aus ihr empor, laufcht hinter Rofen, hafcht nach einer Rofe, tragt eine Laft von Rofen, windet einen Rosenkrang, ichenkt eine Rose, will fie nicht bergeben, ftreitet um eine Rofe. Er versucht eine junge Knofpe aufzu-Er balt traurig eine gefnickte Rofe in ber Sand. blasen. Much mit bem Lotos erscheint Eros geschmudt auf Gemmen (Taffie M. 6602), ober aus bem Lotos fleigend (Lippert Suppl. N. 458). Auch überhaupt mit Blumen befrangt, ober mit der feiner Mutter beiligen Mprthe. Gben fo tommt er in Berbindung vor mit dem Mobn. Auf einer antifen Gemme hascht er nach Mohntopfen, die seine Mutter in die Bbbe balt. Der Mobn war ein Sinubild ber Racht. Der Sinn ift also bier: o Liebe, gonne mir bas Glud ber Nacht!

Eros und die Biene. Das schine anafreontische Bilb ift schon ermahnt. Auf einem antiten Stein kommt Eros vor, wie er einen Bienenkorb umfturzt. Die Bienen über-

haupt follen, nach ber reizenden Dichtung Logan's, aus ben Ruffen eutstanden fepn, die Benus dem Adonis gab. Justem fie nach seinem Tode an diese Kuffe bachte, machte fie, von Entzucken und Schmerz bewegt, alle zu Bienen, die baber noch jetzt durch ihre Sußigkeit an Aphroditens Liebesgluck, und durch ihren Stachel an Adonis Tod erinnern.

Eros und die Taube. Die Taube mar der Bogel der Benus, bas Sinnbild treuer Bartlichkeit. Mithin tommt fie bftere mit Amor in Berbindung. Er liebtost Tauben, wird von zwei Tauben gezogen, futtert fie, flagt über eine tobte Taube, ift aber auch wohl graufam genug, felbft einmal eine ju rupfen. Richt besonders geiftreich ift die moderne Idee, ben Amor auf einer Leiter in einen Taubenschlag fleigen gu Aber aberaus lieblich ift bie antife Drothe, die uns laffen. bie Mythographi Vaticani I. 175. und II. 33. überliefert baben. Ginft mettete Eros mit feiner Mutter, mer von beis ben in berfelben Beitfrift bie meiften Blumen pfluden werbe. Eros, durch feine Flugel begunftigt, flatterte fo fcuell von Blume an Blume, daß er bereits im Bortheil mar, als bie Nomphe Periftera ber Benus zu Gulfe fam und ihr Blumen pfluden half. Eros aber, barüber ergurnt, verwandelte bie Nymphe in eine Taube, und Benus entschädigte fie dafur daburch, daß fie diefelbe ju ihrem Lieblingevogel machte.

Eros und das Meer. Die Alten brachten den Eros besonders häufig in Berbindung mit dem Element, aus dem seine Mutter hervorgegangen war. In dieser Beziehung reprässentirt wieder insbesondere die Muschel das mutterliche und überhaupt das weibliche Element. \*) Darum kommt Eros

<sup>\*)</sup> Fulgentius myth. II. 4. bemerkt; bie concha marina sen ber Benus heilig, quod toto corpore simul aperto in coitu miscestur.

febr oft mit ber Muschel vor. Er fahrt auf einer Muschel von Delphinen ober Schwänen ober Fischen ober Meordrebsen gezogen. Er schläft auf einer Muschel. Er steigt and einer sich biffnenden Muschel hervor. Er hascht nach einer Muschel, die Benus hoch in der hand halt. Er trägt eine Muschel, auf dem Ropf. Er reiht Muscheln an einem Jaden auf (Thorwaldsen).

Sein zweites Artribut in diesem Sim ist der Fisch. Eines der bekanntesten pompejanischen Bilder. Amor, welcher angelt oder den gesangenen Fisch seiner Mutter reicht. Amor webt ein Fischnetz (Thorwaldsen). Sehr häusig kommt Amor mit Delph in en in Berbindung, reitet oder fährt mit denselz ben über das Meer, oder sitt auf einem Delphin zur Seite seiner Mutter. Ein griechisches Epigramm malt den Eros in einer Hand Blumen, in der andern einen Delphin als herrn der Erde und des Meeres. Einmal ist er darger stellt, wie die Delphine schen werden, mit ihm durchgeben und ihn ins Wasser fallen lassen.

So kommt er auf einem pompejanischen Bilde vor, in dem viele Eroten ein Wettrennen auf Delphinen anstellen. Auf einigen Gemmen ist dem anf dem Delphin reitenden Eros noch das Wort εὐπλοι beigefügt, d. h. gludliche Fahrt (Vergl. Ereuzer zur Gemmenkunde S. 54). Aus dem Erscheinen der Delphine auf dem Meer schloß man auf das bevorstehende Wetter. Dieser Fisch wurde daher als Sinnbild gebraucht, wem man den Dunsch einer gludlichen Reise ober überhaupt eines gludlichen Verlaufes ausbrücken wollte. Und so kamm man jewe Gemmen als Amntete von Liebenden ansehen, die gludlich vereint zu werden wunschten, wie man ja noch jetzt sprüchwortlich sagt: gludlich im Hafen der Liebe aukommen. Fast man den Delphin als Sinnbild des Meeres auf und



bringt win imit bem Arfprung der Bemes aus dem Moere in Berbindung, so ist seine Beziehung auf den Eros schon lockerer. Aber man kann den auf dem Delphin reitenden Eros auch noch anders deuten. Der Delphin ist nämlich auch ein Sinnbild der Unsterblichkeit oder der Hoffnung auf jemt seits. Er führt nicht nur die Schiffer glücklich über das Meer in den Hafen, sondern er führt auch die Seelen über den Aodtensstuß zu den seligen Inseln. Deshalb kommt er so oft in Berdindung mit dem Schmetterling oder der Pspiehe vor, welche die Seele bedeutet. Demnach wurde Eros auf dem Delphin so viel heißen als die Liebe, die das Leben übers dauert, die Areue der Liebenden, die selbst der Tod nicht trennt, die Hoffnung, in den Hasen der Liebe, wenn nicht in dieser, doch in jener Welt zu gelangen.

In einigen Fallen bedeutet der Delphin auch die Wirstung des Gesanges und ist dem Apollo heilig, weil die Alten glaubten, er liebe die Musik. Deshalb führt Eros zuweilen die Lyra im Arm, während er auf dem Delphin reitet. Dars water kann mun die zärkliche Ueberredung, die stegreiche Wirskung der Poesie auf die Herzen verstanden werden, oder die Musik hat hier die höhere Bedeutung der Harmonie, durch welche Herzen in Einklang gebracht werden.

Ferner reitet Umor auch auf Sippotampen und andern See-Ungethamen im Gefolge Neptuns. — Auf antiken Steinen tommt Arnor vor als Schwimmer in ben Wellen, ober segeind auf einem Schiffe, auf einem bemafteten Delphin, auf einer bemafteten Muschel; auch Schiffbruch leibend ober schlafend auf einem Ruber. hier scheint das Weer die Unruhe der Liebe, die Gefahr, die Unbeständigkeit des Gluds zc. zu bedeuten. Auf einer sahr zierlichen Gemme (Talsie N. 6841) sieht mant ben Erod auf feinem Rocher als Rahm feliffen, wobei

ihm ein Pfeil, woran ein Segel geknupft ift, als Maft bient. Much fieht man den Eros, seltsam genug, auf einem Aruge burch bas Meer schiffend. Soll es ein Beinkrug senn und bas Meer bie unendliche Luft? Ober ein Aschenkrug und das Meer ber Weg zu ben seligen Inseln? bringt die Liebe die Asche des Geliebten nach Elysium?

Anch auf dem Schwane reitet Eros oder fahrt mit Schwanen, oder füttert, oder liebfost einen Schwan. Unter bem Schwan kann bald der der Leda, bald der des Apoll verstanden werden, das Sinnbild der Geburten oder des Gessanges. Der altere Philostratus (I. 9). beschreibt sehr aussführlich ein Gemälde, das die Liebesgotter in Berbindung mit den Basservögeln und insbesondere den Schwanen darstellt (nach der Lindau'schen Uebersetung):

"Du fiehft wohl die Enten, wie fie auf der Bafferflache bingleiten, indem fie gleichsam Wafferbahnen vor fich bintreiben. Und nun bas Ganfevolt - auch biefe find nach ber Natur gemalt, auf bem Baffer und als Schwimmer. Dort bie langbeinigen - mit überlangen Schnäbeln bemertst du wohl — Zugvögel, herrliche: der eine mit diefem, ber andere mit anderm Gefieber, auch in mannichfacher Stellung. Denn ber eine rubt auf einem Steine auf einem Ruße: ber andere luftet fein Gefieder; noch ein anderer putt es; ber ba hat so eben etwas auf bem Baffer gefangen; noch ein anderer bat fich gur Erbe geneigt, um Rraß gu fuchen. Dag aber Liebes: abtter auf ben Schwanen reiten, ift nichts Besonderes; benn bie Gotter find ted, und treiben febr gern ihr Spiel mit ben Bogeln. Doch barum wollen wir weder bieg Reiten unbeachtet laffen, noch auch bas Baffer, worauf es geschieht. Denn bieg Baffer ift bas Schonfte an dem Sumpfe, weil es unmittelbar aus ber Quelle fommt. - Es vereinigt fich zu einem toftlichen Schwimmbeden: mitten barin fdwanten Amaranten bin und ber, liebliche Bluthenabren, welche mit ibren Blattden das Baffer befaen. Um fie berum lenten Liebesgotter an golbenen Baumen die beiligen Bogel; ber eine last ben Bugel

sam fhiefen, dur andere zieht ihn zurück; ber ba kehrt um, ber latte fahrt schan um das ziel. Und horch' einmal — glaubs durücht zu hören, wie sie den Schmänen antreibend zurusen, und einender droben und hohnnecken? Das liegt ja in ihren Mienen, der da sucht den Nachbar hinunter zu stofen; der hat es schon zethan; der hat sich gern vom Vogel hinunter wersen lassen, um sich in der Wettbahn zu baden. Nings aber an den Usern stehen die kunsverkündigern von den Schmänen und singen, wie ich glaube, einen Warsch, als recht passend für die Wettschver. Als Zeichen des Sesanges sieht du den zestägelten Anaben da; das ist der West, welcher den Schwänen den Gesang einhaucht. Sein Bild ist zur und liedlich, zur Andentung des Hauches. Auch die Flügel sind den Schwänen von dem Winde gelüstet."

Der Schwan tommt immer in edler Bedeutung por und Eros ift ibm bolb. Dagegen bat bie Bans eine uneble und bofe Bedeutung und Eros tft ihr feindselig. Man fieht ibn auf geschnittenen Steinen, wie er von einer Bans anges sifcht wirb, wie et eine Gans feiner Mutter gutreibt, wie er eine fliegende Gans beim Rufe gurudhalt, wie er eine Bans ermargt, wie er fie als Beute triumphirend auf ber Schulter tragt. Die Gans war bei ben Alten bem Priap geweiht und dieß erflart wohl junachft ihre Berbindung mit bem Eros, fo wie thren Gegenfat gegen benfelben, ba Eros zwar mit der Sinnlichfeit fpielt, aber boch ben robeffen Musbruck berfelben haft und bekampft. Indef mar die Gans im Alterthum auch ber Persephone geweiht und dieß fuhrt ju neuen Begiehungen. Perfephone ift die Fruchtbarkeit im finftern Innern ber Erbe, Die Bemahrerin ber Saaten im Binter, alfo immer noch eine ber Liebesgottin verwandte Gottheit, aber der Begriff ber Racht und bes Todes herricht bei ihr vor. Und fo berricht auch in ber Bans, die ben Binter verfündet, die bofe Bedeutung vor. Beim Berannahen hab Mintere gieben bie milben Gaufe fort, und werben bie jahmen gemaftet und geschlachtet. Dieß find Borboten bes Binters. Eros haft alfo bie Bans in bemfelben Sinne wie er auch ben Eber, bas Sinnbild bes Winters und ben Morber bes Abonis haft, bes Lieblings feiner Mutter, augleich die ichhne Sahreszeit bedeutet. Schwan und Gans bilben einen merkmurbigen Gegenfat. Beide sub Bassep vogel, beide reprafentiren bas mutterliche Glement aller Befen; aber ber Schwan ift bem Apollo, bem geiftig Schonen, jugewendet, bie Gans bem gemeinen Priapos. Der Schwan ift ein Sinnbild der Geburt im edlern Sinne, b. b. der in ben Rorper tretenden Seele; die Gans ift dagegen ein Sinns bild bes Tobes ober wenigstens bes Berschwindens ber Seele im Abrper, bes minterlich erftarrenden Lebens. Inbeg haben Die Runftler, welche ben Eros in Berbindung mit der Gans barftellten, wohl schwerlich an jeue myftischen Beziehungen, wenigstens nicht norzugemeife gedacht und die Gans mehr ironifch und in dem profauen Ginn aufgefaßt, wie fie uns noch beute erscheint, als ein Sinnbild der Dummheit oder bummen Bosheit. Man wird hier wohl auf die capitolinische Jung hingewiesen, welcher die durch Rettung des Capitols fo berühmt gewordenen Banfe gebeiliget maren. Dentt man fich nun die Gans als ben Bogel ber auf bie gablreichen Liebschaften ihres Gemable beständig eiferfüchtigen Gottin, und erwägt man, wie behulflich Eros dem Beus jederzeit bei feinen gartlichen Abenteuern mar, fo erhalt ber mit einer Sans fampfende Erps dadurch mohl die naturlichfte Erflarung. Da ingwischen biefe Gruppe bei den Alten fo oft worfommt, fo gab es vielleicht eine fleine anethotenartige Dothe, auf welche fich die Darftellung inebefondere bezog und bie uns verloren gegangen ift.

Eroch und ber on fe. Der hafe mar bas Ginnbild ber Fruchtbartleit und zugleich ber Furcht. Sinnig finden wir ibn baber bei ben Alten mit Umor gruppirt. Amor lieblost unb tuft einen hafen, ober neufcheucht einen furchtsemen Safen. Ueberaus anzig ist ein Bild bes Philostratus "bie Jagd ber Eroten." (hier nach Lindan's Uebersetung):

Much jener Bafe foll und nicht entwischen; wir wollen ibn mit den Liebesgottern beben. Diefes Thier pflegt fic unter ben Apfelbaumen binguboden, und die frifc abgefallenen Aepfel ju fcmaufen, fie angefreffen aber liegen zu laffen. Diefen bier jagen fie bin und ber, und ichenchen ibn, ber eine mit Sandeflatichen, ber anbere mit lautem Schrei, ber britte burch bas Schutteln feines Bamfes. Und die einen fliegen über bem Safen bin mit lautem Schreien; bie andern feben tom ju Ruse nach. Der da wollte Ach von oben derauf binmerfen; aber bas Stier nahm eine andere Michtung. Der da wollte dem Safen nach dem Laufe greifen; aber er ift feinen San: den wieder entschlupft. Da lachen fie und find hingefallen - ber eine auf die Seite, ber andere auf die Rafe, wieder andere rudlinge, alle, wie wenn einem etwas entwischt ift. Reiner aber fchieft nach ibm, fondern fie fuchen ibn lebendig zu bafden, file Venns bas liebste Opfer. Du weißt ja wohl, was wan vom Safen fagt, wie viel von Benus in feinem Wefen liegt. Bom Weiben namfich beist es, baf es gleichzeitig feine Jungen fange, und wieberum fete, und noch einmal tractig werde; und fo gebt ibm feine Best ohne Gebaren bin."

Gros und der Sahn. Der Sahn war ihm gemeiht, thuils wegen feiner mannlichen Kraft, theils wegen seiner Machsankeit. Deshalb fieht man auf antiken Bildern den Eros auf einem Dahn reiten oder mit zwei Sahnen fahren, zwei Sahne gegen einander heizen, einen Sahn als Sieget bekangen. Ob dabei schon an ironische Beziehungen, Eiferssicht und Sahneischaft zu denten ist, wollen wie dahin gestellt sent lassen. Gros-liedtost einen Sahn. Bittet er ihn, micht zu seich zu leden?

In feiner Beziehung zur Nacht kommt Amor auch mit der Eule und mit der Mans vor. Auf einer Gemme im Blorentiner Museum sieht man ihn auf einer Maus reisen; auf einer andern bei Tassie (catal. R. 7219.) halt er eine Maus beim Schwanze. Die Maus ist hier immer Sinnsbild der Nacht.

Roch mehr Attribute, die fich mehr aus dem Rreise der Aphrodite entfernen und dem des Bachus und anderer Gotter angehören, wollen wir nachher erwähnen. Wir schließen an die Gruppe des Eros und der Aphrodite unmittelbar eine zweite eben so bedeutsame, ja für die Geschichte der Poesie und Lunft noch wichtigere an.

Eros und Pinche. Die lieblichfte Dichtung boe Alter-Pfnche wird immer als ein junges Mabchen gebacht mit Schmetterlingeflugeln an ben Schultern, und fie bedeutet Die menschliche Seele. Das Berhaltniß ber Seele gur Liebe ift nun in bem ber Pfpche jum Eros aufgefaßt, auf die gartefte und jugleich tieffinnigste Beife in einem Dabrchen, bas und Apuleins in feinem Berte vom golbenen Efel mitgetheilt bat. Diese autife Mythe, die fast mehr einem arabifden Reenmabreben gleicht, lautet ins Rurge gegogen, folgenbermagen: Gin Ronig und eine Ronigin batten brei icone Tochter, von denen jedoch die jungfte weitaus die schönfte Der Ruf ihres Liebreiges erfallte bie gange Belt. Mites tam, die holde Pfpche zu bewündern; man fiel vor ibr nieber und betete fie als bie Benns an, mabrent bie Tempel der Gottin felbft leer blieben. Darüber gerieth Benus in ben beftigften Born, rief ihren fleinen Gohn Amer berbei und beichmor ibn, fie an racben. Pfpche follte unn baburch bestraft werben, daß fich trot ihrer Schonheit Ries mand um ihren Besit bemurbe, mahrend fie felbe fich in

bas ballichffe Ungeheuer, bas bie Erbe trage, verlieben follte. Misobald meibeten fich achtbare Freier und heiratheten bie Schweftern ber Pfpebe, fie felbft aber blieb figen. Ibr betommerter Bater wendete fich an bas Orefel bes Apollo und erbiele van biefem den Wefehl, Die Pfpche brautlich ju fchnulcten und an einem boben Reifenabhang auszuseten, um ben Rreier su ermarten, ber aber nicht menfchlichen Gefchlechtes, fonbern das arafte Uebel ber Belt fenn werbe, bas fogar den Ghetern trope, und vor dem die Solle felbft fich entsete. Der jama mernde Bater geborchte und Phoche murbe gur Gochzeit gefomudt, aber nicht andere ale mie jur Leichenfeier; ibre abnungevollen Bermandten nahmen webeklagend von ihr Mb. fchied und ibichten die Sochzeitsfackeln mit ihren Thranen. Da faß nun Pfpche allein auf dem Relfen und weinte ebenfalls bitterikt; aber ein fußer und warmer Bind umwehte fie, ber Weftmind (Bephor) bab fie mit ihrem Gemande fanft von allen Seiten jugleich auf, trug fie leicht burch bie Luft und feste fie in einem anmuthigen Thale ins Gras wieber. Rachbem fie fich von ihrem Schreden ein wenig erbolt batte, fab fie vor fich einen herrlichen Palaft auf gob benen Gaulen fieben, mit filbernen Banden und Gebalt bon Cebernhalz und Elfenbein, überall reich geschmudt mit Juwelen. Entzudt betrat bie junge Pfoche biefe ichinmernben Sallen. Da vernahm fie unfichtbare Stimmen : biefes Schloff ift bein, bleibe bier, erhole bich von beinem Rummer, rube bort im Schlafgemach aus und verlange von und, mas buwillft, benn wir find, wenn anch unfichtbar, bereit, bir an bieven. Stonnend folgte die Jungfrau ber freundlichen Ginlabung, bediente fich eines fur fie bereiteten Babes, fette fich zur Mablzeit bin, borchte bem Gefang und Saitenfpiel ber unfichtbaren Dienerinnen und ging endlich vergnugt au

Bette. Ale fie eben entfchlummern wollte, borte fie neben fich ein leifes Geraufch. Es war ber Brautigant, ben fie nach bem Befehl bes Drufels auf bem Rellen hatte etwars ten follen. Gie fonnte ibn in ber finftern Racht nicht feben; aber er war jung, mife, gartlich und fie erfreute fich an feiner Biebe. Um fraben Morgen, ebe bas Licht bes Canes ins Gomach fchien, mat er icon wieder verschwunden. Aber die Stimmen Der Dienerinnen trofteten fie. In der nachften Datcht fanf er wieber; feine bringenbfte Bitte mar, daß fie nie munfchen and verfüchen follte, ihn zu fehen, denn bann warbe fie eben fo ungludlich werden, als fle jest gludlich mit ihm fev. Sie versprach es. Da erlaubte er ihr, ju ihren Effern und Schweftern gurudtehren, um fie aber ihren Berlaft gu beentigen und ihnen ju fagen, baß fie gang gludlich verbeis rathet fent ja er bufdete fogar, daß fle felbft von ihren Schweftern befucht murbe und benfelben ihren fabnen Balaft und ihre Schabe zeigen burfte. Beim Unblick au biefer-Berrlichkeit aber entbennnten bie beiben Ochmeftern im Reib und fuchten Pfichene Gind gu truben. Regliftig überrebes ten fie fie, ihr unfichtbarer Gatte fei ein giftiger und fdenglicher Drache, bas haftlichfte Ungehener ber Erde, was fie bald inne werben marbe, wenn fie ihn erft einwal fabe. Ja fie brachten es fo weit, daß fie fich entschloff, ibn bei Racht im Schlaf mit einer Lampe ju beleuchten, und, wenn fie feine Drachengeftalt fabe, mit einem Dolche zu burchbobren. In der nachken Racht führte ffe, uneingebent ibres Berfprechens, ben gartlichen Gatten niemals feben gu wollen, ben thorichten Borfat aus, folich fich mit Mempel und Deld leife zu bem Schlimmernben und erfannte, baf es fein batticher Drache, fondern ber fcbnfte aller Getter, ber Gott bet Liebe felbft war. Lufe fiftefte etschreckt, fant fie in Die Infe und verbarg bie unnage Baffe. Aber fie vermochte nicht am entflieben. Der Anblick feiner Schonbeit gog fie Sie mußte immer von neuem bie Lampe nuwiberfteblich an. nach ihm richten, um feine golbene Loden, feine rofigen Bangen, feine fomeemeißen Ringet und feinen fohnen Rorper, bingegoffen in reizendem Schlummer, gu bewanbern. Much fah' ne jest zum erftenmal feinen Bogen und ben Rocher voll Pfeile, Die am Aufe Des Bettes lehnten und teinen Imeifet abrig liefen, wer ber fcblummernbe Gott fen. Gie nabm einen ber fpigen Pfeile and bem Rocher und rigte fich barin, weit fie ju febr gieterte. Da burchftebnite fußes Reuer thre Mbern. Gie bergag affes und neigte fich über ben Schlume mernden, ihn kife ju kuffen; aber ein heißer Tropfen fiel aus ber Lampe auf bie Schnfter bes jungen Gottes und er ermachte.

Erschrocken sprang er auf, sab voll Unwillen, daß sie ihm die Trene gebruchen, und flog auf und von dannen. Bers gebens breitete sie die Arme aus, griff nach ihm in die leere Luft und verfolgte ihn. Endlich sank sie trostlos zu Boden. Dn redete sie Amor dom Gipfel einer Enpresse, auf der er sich niedergelassen, zurnend an: "Elende, um deinetwillen übertrat ich das Gebot meiner Murter, die dich dem häßelichsten Stells dir hin. Meine Freiheit hab' ich dir geopfett, ich, der alle beherrschte, wurde von dir beherrscht. Thor, der alle beherrschte, wurde von dir beherrscht. Thor, ber ich war! Wohl hattest du recht, mich für ein dummes Thier zu halten, den du so beträgen konntest. Doch du hast bein eigenes Gläck zerstbet, so habe nun meinen Fluch!" So zürnend verschwand er vor ihren Augen.

Pfrie fchwamm in Edranen, rung bie Sanbe und Taufte ihre fconen haare aus. Gie wollte nicht langer leben und

fidrzte sich in ben nächsten Fluß; aber bie großmatthige Weite trug sie gartlich ans andere Ufer. Da saß Pan, der hirstangott, unter einer Ziegenheevbe, und redete sie vertraulich an: liebe Tochter, ich bin ein alter und erfahrner Mann, dessen guten Rath du nicht verschmähen darfft. Laß ab von deinem Kummer, deinem nutslosen Weinen, und ben Versuchen, dich ums Leben zu bringen. Widme dich viels mehr der Reue und demathigem Gebet zu dem großen Gotte, dem du vermählt bist. Dadurch wirst du ihn gewiß endlich erweichen und dir wieder verschenen. Phyche sah ihn an, antwortete nichts, bezeugte aber anderend dem alten Gott ihre Dankbarteit und nahm seine Worte zu Gerzen.

Darauf golangte sie in eine Stadt, die einer ihrer Schwäger als Konig beberrichte. Ihre Schwester empfing fie mit erhenchelter Freundlichkeit, stieß sie aber sogleich von sich, als sie vernahm, welches Unglad' ihr begegnet sep. Die Reidische hoffte, Amor wurde sie felbst jegt anstatt ihrer bethörten Schwester zur Frau nehmen wollen, begab sich auf ben Felsen und bat den Zephyr, sie in Amors Palast zu bringen. Aber Zephyr kam nicht, und als sie hinabzustiegen wähnte, kurzte sie und brach den Hals. Unterdes war Psyche zu ihrer zweiten Schwester gekommen, die sich ganz auf diesselbe Weise betrug, dieselbe unfinnige Hoffnung begte, sich auf den Felsen begab, und sich, gleich der ersten, zu Tode siel.

Psyche irrte nun weiter durch die Belt, in der hoffnung, ihren Umor wiederzusinden. Dieser aber lag unterdest im Bette seiner Muster an der Brandwunde krank und sehr trauzig. Benus aber wußte nichts davon, denn sie vergnügte sich bamals, im Meere zu baden. Da brachte ihr ein über dem Meere schwebender Schwan die Nachricht, wie es ihrem Sohn ergangen sey, und daß die ganze. Welt ins Stocken zu

gerathen anfange, baf nirgenbe mehr eine Sochzeit gefeine werbe ic., weil Amor frank lage, und fie, einsem im Moere babend, ebenfalle um die Menfchen fich nicht mehr befilme mere. Schon habe man affaemein ber Liebe entfagt und beichaftige fich mur noch mit Gffen und Erinten. Benns borte alle biefe Dinge nicht ohne Befturgung an, und als fie vollenbe foren mußte, bag es Pfoche fen, um berentwitten Amer leibe, flammte ihr after Born gegen biefes Maben von neuem auf. Schnell bem Deere enteilend, fthwobte fie bin gunt Rrantonlager bes Cobnes, warf ihm feinen lingeborfam, feinen Unbank fur ihre mutterliche Liebe vor, ichalt ihn tuchig and, drobte ibn ganglich von fich zu ftoffen und schied von ibm in ber beftigften Aufregung. Der Grgurnten begegneten Juno und Ceres und fuchten fie gu beruhigen, aber vergebens: Benus wollte nicht eber ruben, bis fie fich aufs granfamfte an ber unfeligen Pfpche geracht baben murbe.

Mittlerweite mar Pipche auf einen Berg geftiegen, auf dem ein Tempel der Ceres ftand. Er mar leer, aber es lagen barin eine Menge angefangener Mehrentrange, fur ein Rofe ber Stitin bestimmt, bie aber bon ben Arbeitern in Unorda nung waren liegen gelaffen worben. Pipche tounte biefe Berwirrung im Beiligthum nicht ausehen und war fleifig bemubt, alles fcbicflich sufammenzulegen. Indem fum bie Geres felbft, ertannte Pfpchen und rieth ihr voll Mitleib, fich eilig ju verbergen, benn die guruenbe Benne fuche fie übergli. Bergebens bat Dipche, fich unter ben Bebren berfteden in barfen; Ceres fagte, es fen ihr nicht febidlich, etmas zu thun, was der Banus, ihrer theuren Bermandten, Rachbem nun Pfpche in großer Gorge batte aus. misfalle. bem abrenreichen Tempel weichen muffen, gefangte fie int einen bitheen und finftenn Bald und font mitten barin einen Tems

nel der June. Dier betese fie inbiefnflig gur Abniging bes Simmele und biefe erfchien ihr, ertiarte ihr aber ebenfalle. baf fer nichts thun moge, mas ber Benus miffalle, mit mies fie aus bent Tempel himans. Doch gab fie ihr ben Bath, fie folle, bo fie boch beite Jorn ber macheigen Liebess abetin nicht werbe entrinnen ibnnen, fich lieber gleich ein-Derg faffen und fich berfelben freimellig überliefein. werbe fie ihren Gutten, ben fie fo febnich fuche, niegenbe ans burdive ale bei feiner Muttur finden. Diefen Mach befolgte Winde und fuchte bie Bohnung ihrer ergrimmeen Schwlegers mutter mit frommer hingebung in ihr Schidfale ' Benus' feibft batte unterbeff im gangen Diomp Larm gemacht, fich bitter über die Unebre belingt, die ihr burch ein flerbliches-Dibden wiberfahren, ben Mercur in Unfprach genommen: und aberall im himmel wie auf Erben die finchtige Pfpche ausschreiben und einen Breis fur ihre Beifahung aussehen laffen. Da ericbien bie Schulbige bor ben Pforten ihres Tempels frewillig. Gewohnheit, eine Dienetin bet Benus, erbficte fie, schalt fit beftig aus, ergriff fie bei ben Sagren. und follewote fie, Die fich nicht ftraubte, jur Ghttin. Benus empfing fie in einer außererbentlichen Bewegung, betrachtete bie Rebeubuhlerin ihrer Schabeit mit febr gemifchten Emp pfindungen, lachte laut auf, ergeimmte bann bon nemem und fpracht ift es enblich Beit, beine Schwiegermutter ga bea genften ? ober tommit bu nicht einmal zu mit, fondern willft: nur beinen franten Mann befrichen? Gebulb, ich werbe bich behandeln, wie es eine folche Schwiegertochter verbient! Dare auf befahl fie ihren Dienerinnen, ber Gorge und ber Trute rigiteit, fie ansgefucht zu qualen.

Phoche war schwanger, aber ohne Mittelb wurde fie gegeißelt und auf alle Are gepeinige und bann binitg und ent-

ftefft toleber wir die Bonns gebrucht, die fir in dieften klage liderd Juftenbe noch aushöhnte und better verfvottete, ju fie bet ben Seinren faste und ihr alle Gewande berinterriff: Daten erfann fie eine neue lungwierige Marter für die genes Pfache. Gie ließ afle Liren bon Getrolbufbruern; Birfe, Line few ter buich einander milichen mid befahl for, aus dem Saue fem iche besondere Abet wieber auszulesen und zu fonbern. Millein gelaffen bei biefer-Arbeit wollie Pfpahe verzwolfeln ! aber ba fam eine ffeine Amelfe, fac, wie betrabt bie wenne Pluche mar, erbarmte fich ihrer und rief alle ihre Gefilirten berbei. Da tamen die Ameisen, ein ganges bulfreiches Beer berbei, machten fich an ben Baufen und trugen alle Rorner iealiches nach feiner Art, auf ein befonberes Sauflein und noch ebe es Abend wurde, waren fie fertig und entfernten fich. Benus tam bon einer Sochzeit, Die fie feiern belfen, mit Rofen befrangt und nach Wein buftent, im uppigften Glang ihrer Schonheit gurud, weibete fich am Unblid ibrer ungludlichen Gefangenen, munberte fic argerlich über bie pollendete Arbeit und fperrte fle ein, wie fle anbeterfeits auch ben Umor eingesperrt bielt, bamit die Liebenben nicht gufammentommen mbchten. Ja fie tupfte bem armen Umot fogar feine fconen Hugel aus, bamit er ihr nicht entfloge.

Am andern Tage befahl Benus ber Pfinche, ihr Bolle von goldenen Schafen zu bringen, ble in der Ferne an einem Bache, nahe bei einem Balde welderen. Diese Thiere warren aber sehr wilder und grausamer Are, sie hatten stelnerne Stienen und schafgeschliffene Horner und versesten giftige Biffe. Gleichwohl ging Psuche borthin, nicht um die Bolle zu holen, sondern um sich in den Bach zu kurzen und ihr Leben zu endigen. Als sie am Bach angekommen war, wurde sie ploglich von einer Stimme angeredet, die aus dem Schliff

vernnreinige mein heitiges Waffer nicht durch deinen Leichen, vernnreinige mein heitiges Waffer nicht durch deinen Leiche nam; hole vielmohr, wie dir geboten ift, die Wolle von den Schafen. Wenn die heiße Mittagszeit vorüber ift, pflegt sich ihre Wuth zu stillen und dann kaunft du ohne Gefahr die Polle einsammein, die in den Socien umber hangen gerblieben ist." Pfpche befolgte daufbar diesen guten Rath und brachte eine ganze Wenge des weichen Goldes in ihrem Schoofe heim. Benns ärgerte sich von neuem sehr, daß ihr Anschlag missungen war.

Daranf befahl Benus bem armen Mabden, ihr einen Rrug voll Baffer aus einem fcmargen Quell ju bringen, der fich auf ber Spite eines boben Berges befand. Aber Divde verirrte fich auf bem Bege, tam an ichroffe Abgrunde, mo fie nicht mehr rudwarts noch vorwarts fonute und auf affen Geiten von langhalfigen und großaugigen Drachen umgeben wer, welche ben gluß bewachten, ber aus ber Quelle oben berabfloß. Da in ihrer bochften Roth erschien ihr ber Abler bes Jupiter und ichwebte hulfreich zu ihr nieber, benn er war von jeber ein Rreund bes Amor wegen ber guten Dienfte, welche Dieser bem Jupiter immer geleiftet batte und befonders weil Amor ben Ganpmed nach bem Olymp entführt hatte, ben gutmathigen Munbichenten bes Gottervaters, ber auch bem Abler fleißig bie Nektarschale reichte. Diefer Adler nun fagte ber Pfpche, es fep ihr numbglich an bie Quelle ju gelangen, benn bas fep die Quelle bes Styr, bes ichredlichen Sollenfluffes, bei dem die Gotter fcworen. Er aber wolle ihren Arug nehmen und ihn fallen. Alfo that er und brachte ihr ben vollen Krug, mit bem fie vergnugt ju ihrer ftrengen Schwiegermutter gurudtehrte.

Run tracheste Benns, Die ihr Berhafte enblich ficher ju verberben und befahl ihr , in die Unterwelt felbft binabe anfleigen und die Gottin Broferving um ihre Schmintbiichfe ju bitten, benn am Krantenlager ihres Sobnes babe Benus ihre Schonheit eingebußt und bate nun ihre unterirbifthe Rreundin, ihr ein wemig von der ihrfgen ju leiben. Pfrcht verzweifelte, je biefen Muftrag aneführen ju tonnen, und wollte fich von einem Thurm berabstarzen, aber ber Thurm felbft fing an ju reben, fprach ihr Troft ju und belehrte fie, wohin fie geben muffe, um den Gingang in bie Unterweit ju finden. Auch rieth er ihr, zwei Obolen in ben Mund gu nehmen, um bem Charon bas Rabrgelb gu bezahlen, und in jede Sand eine Schuffel voll Brei, um beim Gin : und Ausgang den Sollenbund Gerberus ju befchwichtigen, auf alles andere aber niche zu achten, benn Benus merbe fie auf mannichfache Art verfuchen laffen, um fie dabin ju bringen, daß fie die Gelbftude aus bem Runbe, ober die Schuffel and ber Sand fallen laffe ober weggebe. Pfiche befolgte biefen Rath und ging. Buerft begegnete ihr ein labmer Efeb treiber und bat fie, einige Stude Bolg, Die vom Efel berabgefallen, ibm auflefen zu beifen : aber fie ließ fich nicht irre machen, und ging vorüber. Dann tam fie an den Sipr und Charon forderte feinen Lohn, mußte ibr aber ben Dbol felbft aus bem Munde nehmen, ba fie die Schiffeln nicht weglegen wollte und leine Sand frei hatte. Ein greifer Tobter tauchte aus bem Rluffe auf, fredte ihr feine verfaulten Sanbe entgegen und hat fie flebentlich, ibn ine Schiff ju gieben. Aber fie unterbradte ihr Miffeib, benn auch bas war nur eft Gautetfpiel, fie ju versuchen. Und fo gelang es ihr, allen Gefahren zu entrimnen und von ber Gottin ber Unterweit die fostbare Buchfe zu erhalten, in welcher die gottfilbe

Schnheit anthalten war. Auf bem Middines aber Sefann fich Pluche, wie therischt fie hauble, baß fie ihrer granfamen Seinden eine so horrliche Gobe brichte, da fie fich berfelben vielmehr felbst bedienen tonnte. Gebacht, gethan. Sie offinere die Bachte, sah hinein, fand sie vollig ferr und hatte sich von ihrem Erstaunen noch nicht erholt, als sie ploplich von einem tiefen und todtenähnlichen Schlafe befallen wurde, der in der Bushe verborgen gewesen war.

Amor mar ingrischen von feiner Grandwunde geheilt, und bie Sehnsucht, Plochen wiederzuseben, ließ ihn nicht ruben. Bum Glad maren ibm feine Rebern wieber uachgemachfen und es gelang ibm, feiner graufamen Mutter burch ein fleines Tenfter ju entichlopfen. Raid burch bie Lafte eilend fand er Binchen in tiefer Ohnmecht, jog aber ben Solaf, ber fie eingenommen hatte, wieder aus ihrem Leibe beraus und verschloß ibn wieder in die Buchfe, gog dann einen Pfail aus feinem Rocher und weiter bomit Pfpchen, obne fie zu vermunden. Siehft bu, fprach er mit einem fanfe ten Pormurf, so haft bu dich nochenals von deinem Bermis verleiten beffen! Aber mach geschwind und bringe meiner Mutter Die Buchfe, fur alles andere will ich forgen. Sprach's und entflog. Das befturgte Dabochen gehorchte. Amor aber eilte jum Thron bes Jupiter und bat biefen, feine Muster an befäuftigen und ihm gum Befit feiner geliehten Pfpche un verheifen. Jupiter nahm aufgnas eine ftrenge Miene an und fagte ibm, er babe es nicht um ihn verbient, benn feine Schaltheit habe oft genug ber Wirbe Cintrag gethan, die ben Olympischen gezieme. Um biefer Schelmereien millen fem er, ber Gottervater felbft, oft genug ein Thor gemorben, ja spage in thierische Gestalt vermandelt naedler Liebe nachangengen. Indest, er wolle Buabe får Recht ergeben laffen.

Sprach's und befahl dem Mercur alle Gbiter gufammengu-

In ber vollen Gbeterverfammlung num bielt Bupiter Bericht über Amor und verursheilte ibn, ben leichtfinnigen Berfiberer, jum Cheftanbe ale an feiner gerechten Strafe und an ber Bet von Buffe, Die am beffen geeignet fev, ibn von feinen ausschweifenden Reigungen für immer zu beilen. Der Beund aber follte babei fein Gintrag goldeben, fie follte an ibner Schwiegeredebeer feine Schande erleben, benn ar wolle bie: Diprbe fofort zum Bame ber Gbeter erbeben. Huf.frinen Bafehl eilte Meveur gur Erbe binab und braches bie:ftannente Pfiche berauf in Die glangende Gbeterversamming. Bend felbft empfing fie und reichte ibr ben Trant ber Une Kerblichkeit. Dann wurde ibre Bermablung mit Muor gefeiert und bas gladliche Baar fog oben an bei ber Gottertafel und neben ihnen Jupicer und Jung, dann alle andern: Siber bat Wein umber, Bulcan bie Gpeifen, Die Gongien goffen Bohlgeruche aus, Die Dufen fangen gum Seitenfpiel des Amalio, und als die Sochaeitstänze begannen, führte Benus felbst ben Reigen und ber alte Ban blies bagu auf feiner Albte.

Alfo wurde Pfnche bes Umore Gattin und genaß balb barauf einer Tochter, die man Boluptas nannte.

Dieß ist die alte Dichtung bes Appleines, die von neuern Dichtern unendich oft nachgenhmt und zum Weil enicht selten in einem zu mobern fentimentalen Sinn) weiter ausgeführt worden ift.

Der Sinn dieser unihertrafflich Schhuge Moube ift eins fach: durch diebe wird die menschliche Geete zwar gepeie wigt und gemartent, aber auch geläutent und wärdig der Unsfterblichkeit.

Die Runft ber Alten bat-biefe Mothe weiter ausgeführt und Amor und Bluche in einer Menge von Situationen bargeftellt : Phyche allein febnfuchtig, gebulbig, hoffend, - Phyche in Thranen, - Binche folummernd, Amor vor ihr ichen und laufdend, mit bem Kinger auf bem Munbe, - Pfpche fcblum: mernd, von Amer leife mit ber Pfeilfpige geweckt, - ber verfteis merte Ruff , Die berahmte Marmorftatue im Capitole, Amor und Pluche, bie fich aufs herzlichfte fuffen, vielleicht bas Lieblichffe, mas uns von alter Runft erhalten blieben ift. Auch ber Brantang bes Eros und ber Pfpche (Rr. LXX. ber fconen Gemmenbilber von Grofc und auch andermarte oft abaebilbet) ift eine ber reizenbften Darftollungen bes Mirerthums. Berichamt und gitternb geht bas Parden unter bem Schleier, vom facteltragenben Somen geführt, und iber ibre Ropfchen wird ein Rorb voll Mepfel emporgehoben. Daß Erod bier nicht im Janglingsalter, fonbern wie auch Pfpde ald Rind erscheint, ift eine poetliche Licenz, welche bas Raive ber Darftellung noch erhabt.

Bom Rug bes Eros und ber Pfpche fingt herber:

Ein Senfzer, ber von Mund zu Munde fliegt, Wenn Seele sich an Seele innig schmiegt; Der Herzen Uebergang, da leif' und still Das suße Wort zum Wort nicht werden will; Das suße Wort zum Wort nicht werden kann: Verloren schauen sich die Seelen an, Und schöpsen in der Gottheit reinstem Quell Gedanten, Wilnsche, Blide zart und hell; Der Hauch, der dann das Leben suß verlängt, Der Auch, der den Busen aus sich brängt, Der Angenblick, der Swigkeit Semuß,

Bun ewigen Bunde gwifchen Gros und Pfpiche bichtete Derber auch nach ein anderes schines Lieb:

liebte den Graften fich ich oft verfctungene Saube;

1:7

Mmar.und Pfpche Inupft schweigend ain emiger Aus. Wohnet Lieb' in der Gruft? und birgt die Afche der Todten, Wenn fie die Urne vereint, Funten vom ewigen Strahl?

Bunderer, lieb: "Rur Eine Facel erleuchtet den Orfnet; Machtige Lieb' allein fand ein Chimm fic."

Deilde ferbend bie Sand mit beiner Geliebten gufammen; Alles trennet ber Tob; Liebende giebet er nach.

Juweilen erscheinen zwei Psuchen als liebendes Paas und Amer selbst als die fie verbindende Liebe. So zichen zwei Psuchen, aber Schmetterlinge einen Magan, auf dem Amer fint, die Lyra im Arm. Ein Gedicht dar geiechischen Amstologie gibt dazu die Erklarung:

Ditte, dicht robet ein Bagen, von Schmettorlingen gezogen, Und du regierft fie fauft, spielend die Lever deun. Sutiger Gott, laf nie, laf nie die Fessel sie fühlen, Unter melodischem Klang sliegen sie willig und frob. (Aebersett von Herder.)

" Auch findet man zwei Eroten, die eine Pluche gieben, mes mancherlei Ginn gulaft.

Pfyche wird zuweilen auch in den bacchischen Kreis binfhengezogen. So finden wir zwei Pfychen, die den trunstenen Bacchus im Wagen zieben, gelenkt von Amor. Ober wehrere Pfychen vor Satprn fliebend, ein sehr reizendes Bild. Es verdient bemerkt zu werden, daß Pfyche durchaus feine frivole Anspielung, keinen unreinen Achengedauken verträgt. Wo sie den Satpr kommen fieht, flieht sie. Wodem Eras ein Bock ober ein ahnliches Attribut gemeiner Sinnlichkeit zugesesst wird, ift Pfyche niemals dabei.

Oft hifft Amor der Ploche ober leidet mit ihr. Beide sieben ben Pflug oder arbeiten mit der Sacke. Es ift kaum ju begreifen, wie Windelmann (Donaneschinger Ausgabe IX. S. 106.) ginnban lennte, die Pfriche mit der hatte fen ein Sinnbild des Ackerbaues. Sie kann nur die Arbeit und Muhe bedeuten, die uns die Liebe macht, oder der wir uns aus Liebe unterziehen. Zwei Pfrichen vor dem Magen oder Pflug des Eras bedeuten wieden das namliche, zwei burch Liebe verbundene Seelen. — Bei diefen Sinnbildern findet sich nicht selten der Hund als Symbol der Treue. Auch reitet in diesem Sinn Eros zuweilen auf einem Hunde. Auf einem Basrelief von Thorwaldsen liedlost Eros einen Hund.

Besonders haufig kommen bei den Alten Bilder vor, auf deuen Pfrche von Eros (aus Muthrofffen oder Eifersucht) geplagt wird. Er binder fie, er trifft fie mit keinen Pfeff. Er ipanut, fie von feinen Magen, vor feinen Ming se. Er reißt sie bei den Haaren. Sie kniet vor finn. Sie ift gesfeffelt und wird von vier Eroten umflattert. In der Lippertsfeden Sammlung kommt ein geschnittener Stein vor (I. Rr. 783.), auf dem zwei Eroten eine Pfiche zerreißen, und ein britrer auf einem Belphin entstieht. Soll es Strafe der treulosen Liebe oder Rettung der Liebe in ein besseres Lamb bedeuten?

Saufig, namentlich auf geschnittenen Steinen wird Phoche bloß als Schmetterling aufgefaßt (wie man gewisse Motten noch jetze bei uns Geistchen und in England Seelchen nennt). Eros halt einen Schmetterling aber seine brennende Fackel—halt einen am Faden und läßt ihn stattern — trifft ihn mit dem Pfeil — spießt ihn auf — reißt ihm die Flügel aus — wird von zweien gezogen — pfligt mit zweien zc. Eines det lieblichsten Bilder dieser Art ift der Schmetterling, ber auf den zusammengebundenen Sanden ober den Vesseln des gesfangenen Amor kriecht, Psoche voll Mittleid für ben, der sie so plagt. — Sehr schon sagt der spanische Dichter

Enchar Ell Polo von den Leiden der Pfoche burch den Amore wie granfam, daß du die ammeisten qualift, die die am trenes kon find, und die alles, selbst ihr Leben hingeben!

Zuweilen wird auch umgekehrt Eros von der Pfinche geplagt. Damit ift aber immer nur die herrschaft einer fraft, vollen und treuen Seele über ben unbeständigen und flatterhaften Eros gemeint. Go heißt es in der griechischen Anthologie:

Sage, mer hat bid, Eros, an diefe Saule gefeffett? Pfpche, fie feffelte mich an die Beständigfeit felbst.

Sehr hanfig kommt Pfinche in Begleitung bes Eros wer auch allein im Berbindung mit bem Delphin vor. Bas ber Delphin bebeutet, haben wir oben icon erbrtert.

Bon der Pfoche, die mir Delphinen schifft, hefft es fin ber griechischen Anehologie:

"Bohin ruberft bu, Pfpche, von zwei Delphinen geführet?"
Ueber bes Lebens Strom gleit' ich, o Banberer, hin.
Sichritch wurden auf ihm nir Mufen = liebenbe Führer,
Und zur ficheren Fahrt Ander und Steuer verlichte.

Sier deutet der Delphin wieder ausbrudlich auf die Darmonie, auf ein durch Liebe nicht nur begludtes, sondern auch veredeltes Leben hin. Statt der Pfyche selbst kommt zuweilen auch nur ihr Symbol, ein Schmetterling vor, der über den Delphinen schwebt. Man darf dabei nicht bloff au eine gludliche Fahrt durchs Leben, man muß wohl auch an die hinüberfahrt zu den seligen Juseln benten.

" Dat febon ber Delphin bei den Alten immer eine einfte fistliche Bedeutung , fo noch vielmehr Phinche, dusch alb barf ihre Berbindung nicht auf einas Gemeines bezogen werden. Wenn Minchelmann bei bem Schmetterling an ben fächelnben Zephyr benet, ber bie Schifffahrt beganstigt, so scheint mir biefe Erkikrung nicht genugend, ba die Alben, um einen so gewöhnlichen Gebanken auszubrücken, nicht die Symbole bes Ebelften gewählt haben wurden.

Bunachft bedeutet ber Delphin ber liebenben Geele, baß fie gludlich ihr Biel erreichen werbe. Ein Delphin mar es, auf beffen Ruden Pofeibon einft bligfcnell bas Meer durcheifte, um ju feiner geliebten Amymone ju gelangen. Rach Athenans ift ber Delphin, wie bie Benus felbft, und mit ihr jugleich aus dem Blute bes Uranus, als er ine Weer fiel, eneftanben. Infofern aft er gereiffemnaßen das hausthier der Benus und wied ihr auch von der Aunklern haufig beigefallt. Aber es ift tein Aftribut in bem Gian. wie Bod, ober Safe, ober Taube, fondern in einem volltems men reinen Sinn, nicht bem niebern baccbifcben Rreife etgeborig, fonbern bem bobern apollinischen. Der Delphin mabne die Benus an ihren himmlischen Urfprung. scheint es auch, Pfoche folge bem Delphin nur in eine reinere Region.

Dieß halte ich fur um so wahrscheinlicher, als ber Schmetterling auf bem Delphin muthmaßlich im genanesten Zusammenhange fteht mit dem Schmetterlinge auf der Fackel. Beide kommen zu oft vor, als daß fie nicht eine dem Altersthum sehr geläufige Idee bezeichnen sollten und beider Sinns bilder scheinen sich einander zu erganzen. Psyche verbrennt an der Fackel des Eros, d. h. durch Liebe wird die Seele geläutert und gereinigt, wenn auch der Leib sterben muß; wer eben baburch wird die Seele unfterblicher Freuden im Begrüffen ber Alten dur Aber bas Waffer biniberstwerben fonnte.

2.. Die Abone Mitthe von Amor und Moche bet aus Rapheel in einem Epclus von reigenben Bilbern veremigt. Soine Auffaffung ift voll Unfchuld und Abei. Richt base foibe fann man von vielen neuern Danftellungen rubmen. Man fibft baftei oft auf eine falfche Empfindfamteit und Begiereinit, in Bilbern, wie in Gebicheen. Es mag acs ung fepn, bier an Matition au erinnern. Auf acht frane mische Weife geiftvoll raffinirt ift bagegen bas berühmte Bild von Gerard in Paris, auf welchem Eros ber Winche "bas Geheimniß ber Ratur" enthallt und fie ihm fans nend, entzudt und mie in eine neue Belt blickend gus bort. Die Ibee mere natiklich und nicht unebel, wenn man nicht burch bie Richtung, melche Boeffe und Runft in Rrante wich genommen baben, unwillfurlich gezwungen mare, von hubider Rainetat und claffifder Beinheit ju abftrabiren.

Das Attribut ber Lyra, bas bei ban Alten so haufig mit ber Myche zugleich vorkenntet (ber Schmetterling auf ber Lyra, Eros zur heimath ber Pfpche ober ben seligen Infeln auf einem Delphin schiffend mit der Lyra ze.), leicet und in bie böchfte und ebrifte Sphare, wohin die Liebe fahren soll. In ber Hand bes Eros namlich spielt die Lyca auf die Benns Urania, auf die himmlische Liebe, auf die Hanennie der Spharen an. Die Saiten der Lyra werden zu Planeten und Vianetengbittern, durch deren Einklang die Welt besteht, und deren Einklang die Liebe ift.

Biber diese kura im des Erns hand bebeutet auch die Bilbung gegenüber ber Barbarei, die durch Wiffen und Kunft wordelne Liebe im Gegensatz gegen die thierliche Liebe. Unf einem anriten, ju Refins ausgegenbenen Wandbilde, bas im Museum ju Reapel aufbenbahrt wird, erfcheine biefer Gegens

fich bemitich medgebrackt. Eins ficht unf einem Magen von Greifen gezogen und fpielt vie Lyen, wor ihm her trägt sim anderer Eros einen Kuller woll Feigen. Der Magen undbas Iweigespann bedeutet vie Eine; die Greife brücken bie bezähmte Araft oder die Westindigkeit (das Geschaften) uns, die Zeigen weisen und die rein finnliche Liebe hin; die Lyen aber in des Eros Hand baherescht mit thren himmisschen Ebnen den ganzen Jug. Dieß ist also ein sehr gweich. Ginnbild für eine glückliche She und für die Gintistation, die eine Folge der ehelichen Harmbrie ift.

In andern Fallen hat die Lyra vielleicht mohr and febliestich Beziehung auf die Po-efte und zwar auf die evotifche im eblern Genne. Im uneblern fannschen Ginne sufect sie bekanntlich die Fibte. Gesang gewinnt die Derponund stimmt sie für die Hiebe. Go zeigen und als Gommonund symbolische Darstellungen den Eros, wie er die Lyra
spielen lernt, ober wie er sie einer Rymphe spielen lichte; einandermal sehen wir ihn ruchig auf der Lyra schlafen. Such
zornig über den mistungenen Ersolg, zerreist er eine Lyra.
Der mehrere Eroben zanken sich um dieselbe.

In demfelben Sime wird Erds mit dem Oftheergots Apollo zusammengestellt. Flebenetich bittet ber Keine Erof mit gefattenen Sanden den Apoll um die Lyra. Mooll zurrt ihm und züchtigt ihm mit feinem eigenen Bogen. Das heißt: weil du finnlich, muthebillig und ereulos bift, zieme dir die Gabe des edlern Gesanges nicht:

Ainor in ber Schule ber keufchen Musen. Anwe weckt bie schlafende Muse. Die Muse weckt den schlässenden Ander Wie schon die Ichtigung bes Eros durch Apollo andrager; find die erusten Musen dan flacerchaften Sons ofe freng und unerditelich. Bei Luctun gesteht Großefelein, weise machtiger wie alle Golber und bezwinge alle, nur bie Mufen allein iblberfteben ibm. Doch aberall, wo Gros bem Flatterfinn und faunischen Reigungen entsagt, find ihm die Mufen innig befreundet.

Bon ber Sewalt ber Mufen ilber ben Erob fingt Rallis machus (nach Jacobs):

Treffliches Mittel furmahr, um der Sehnfucht Schnierzen gir lindern,

Sat, von Der Liebe beithert, einst Polyphemos entbeckt. Eros gehret am schneusten sich ab in der Musen Gemeinschaft; Und in den Kemntnissen liegt eine curirende Kraft. Dieß ist, dent' ich das einzige Sut, das hunger gewähret; Kränteinde Liebesbeiter reißt mit der Wurzel er and. Belderlei Mittel besth' ich furwahr in dem reichlichsten Maaße; Und ich beschneide die teicht, Knade, die Schwingen damit.

Richt fo viel jest fürcht ich dich mehr! Mir steht ja jur Hei-

Biffiergicher Bunden in Saus fegliches Mittel Vereit.

Aber noch finniger Angkreon (nach Ramier):

Die Musen banben Amorn Mit ihren Blimenktangen, itab gaben ibm bie Schonheit Bur Bachterinn. Cythere Bringt Losegeib, nub fuchet Ihn wieder frei zu machen. Sie mach' ihn frei! er geht nicht; Der gute Dienst gefällt ihm.

Das Verhaltniß bes Eros zu ben Mufen ift schou ges bache in einem Liebe bos Bion (aberfetz von Herber):

Nein! es fürchten ihn nicht die Musen ben grausamen Amor, Vielmehr lieben sie ihn und gehn ihm nach, wo er hingeht, Aber sliehn ben, der ihnen mit liebentfremdeter Seele Foldt, sie stiehen und weigern es, ihn Gestinge zu lehren. Annu dein Meblices Rich, auf einmal eifen fie gu die Alle. Wie mir geschieht; der Wahrheit bin ich ein Zenge. Preis' ich irgend jemand, der Menschen und seligen Götter Einen; die Junge stock, sie singet nicht, wie sie sonst sang: Bis ich wieder den Amor und meinen Lycidas singe, Freudig sliefet sodann der Gossen die-Lippen himputer.

Wie aber auch Eros alle Kunfte ber Mufen vergeffen' macht, lehrt Bion (nach Bas):

Reulich im Morgenschlummer erschien mir die meichtige Appris, Fibrend an niedlicher hand den noch unmundigen Eros, Melcher zur Erd' hinnickte; da redete also die Göttin: Nimm ihn, redlicher hirt, und sehr' ihn mir fingen, den Eros. Jene sprach's, und entwich. Doch was ich von hirtengesung weiß, Lehrt' ich Thörichter nun, als ob er's wansche, dem Erost: Wia die Schalmei Athenda ersand, wie die krumme Schalmei

Wie die Gnitarr' Apollon, und hermes die wolbende Laute: All das lehnet' ich ihm. Er achtete nicht den Belehrung; Selber vielmehr, mit Gesang voll Zärtlichkeit, lehrete jener Mir, was Sotter und Menschen entzückt, und die Werke der Mutter.

Jeho vergaß ich alles, fa viel ich dem Exos, gelehret; Was mir Eros gelehret von Zärtlichkeit, alles behielt ich.

Wie mit ben Mufen, fo fommt Eros auch mit bem Pegasus, bem Dichterroß, in Berbindung. Er schirrt ben Pegasus ein, schmeichelt ihm, futtert ihn, schlägt ihn, reitet auf ihm, spannt ihn ins Joch 2c. Zuweilen reitet er auch einen lahmen Pegasus ober fturzt von ihm berab.

Dabin gehört auch die Borftellung des Amer, wie eene Nachtigall futtert.

Die Beziehungen bes Eros zur Benns und Pfpche und burch biefe auch ju Alpolis fchningen wie bie wichnig ftem zu fenn,

weffet die fer vorangeftellt habe. Im Berbitibif guben anbern Gottern, heroen und allegorifchen Perfonen ber beibnischen Weltanschauung muffen wir ihn querft als ben machtigften betrachten.

Erod als Welthericher. Die Alten bachten wohl nicht mehr an ben Eros Profogonos, ben erften untet allen Gbttern, wenn sie dem Eros die Herrschaft über die Stiter juschreiben. Dann hatte sich sein Uebergewicht als primus inter pares von selbst verstanden und ware nicht auffallend gewesen. Gie bachten sich ihn vielmehr als den kieinen, spätzebernen Sohn ber Benns, beffen Undebeutenheit und timbischen Beine und um fo poetischer mit seiner Allgewalt constrassirt.

Der Ehre in der Autigene des Sopholies finge: "D. Eros, Alfteger im Kampf, tein emiger Gett tann die ente, rinnen und tein Sterhlicher!" Alles was labt, von den Ghtel tern berab die zu den Thieren, war der Macht der Liebe une terworfen. Je schwächer und hilfsbeharftiger unn der kinde, liche Eros und je mächtiger und allamoltiger die Editer ers, scheinen, die er bemoingt, dass reizender ist ihr Gegensag.

So fusten die alten Dichter und Runfler den Eres, vorzugsweise gern als Sieger über ben allmächtigen Zeus, ben bochften der Gotter auf. Eros mit dem Blige bes Zeus in der hand war eines der beliebtesten Symbole des elassischen Alterthums. So ließ ihn Allibiodes auf seinem Schilde abbilden (Athendus XII. 534.) und so ftand et in der Euria der Octabia in Rom. Eines der fuhnsten Motive ift auf einer antisen Gemme der fleine Eros, der den Blig des Zeus lachend übers Anie bricht. Minder gut ist der Gedanke, ihn den Mich hendlich ufteblein ober ihn auf dem Blitz, wie auf einem Stadempstrbe veiten zu infin. Den hochsten Muthaditien bet

Gued begebinger ofte Gbbilder tees Mafchas; aboufu er-bene Zeus beudt:

Fadel und Pfeil ablegend, ergriff ben Steden bes Treibers Eros ber Schalt, und ein Sad hing ihm die Schultern Verad.

Sie in das Jos er gespennt den dulbenden Raden der Stiere, Strenet er Baigenseat über ber Den Gofild. Auf jum Zeus nun blickt er, und rebete: fulle die Furchen! Ober ich bote dich gleich, Stiet ber Europa, auch Pflug.

Retürlicherweise kommt Eros auch häusig wit bem Maler bas Jons in Repbindung, indem er ihn lieblost ober auf ihm miset. Mie er trinmphirend auf dem Ablan site, malea ihn Domenichino.

Bie den Götterbater, so bestegt Eros unch alle Gotter indgesammt. Go sieht man auf geschnittenen Steinen, wie bie Eroten ben Olymp plundern, sich mit den gernubren Mettisbeten aller Götter schmidten, oder eine Siegestrophäe bavon aufrichten. Bekunntich hat auch Raphael diese Siege des Eros über die Gietet durch seinen Pinfel verherrificht. Richt minder faste die Dichtlunft dieses Motiv auf. So sagt ein Bebicht der griechischen Anthologie (nach herber):

Siehe die Liebesgotter! Verwegne, hupfende Anaben, Ruften mit Wassen sie sich, zieren mit Bente sich ans. Und es ist Ebttetbeute. Der schwingt den bacchischen Thorsus; Diefer hat Mavdes Schild und den gestederten Holm; Der trägt Jupiters Blig und der den Röcker Apollo's; Diefer Alcides Schmuck, jener den haben Erident. Zittert, Menschen, der Liebe; sie hat den himmel bezwungen;

... Derfelbe-Gehantenverbe- usch länger, aufgebeilde benichte bon Implampt best Gunt auft bang. Gate Geau. ... Dar budeforeige Dan witte namitte wicht bief nie untergenebnete Birtengett; bubetu auch als bus Mil gebacht, wie bein Mirme Birf man num ben Gros ifter ben Ban abffenteit. aindfant. fo the book so vielals: Amor vincit annula. (Brigl.: Mythog: Vatio. II. 48.) Der pon Erod befiegte Ban fell gue Strufe. wonterbollt wooben fegn, fich in bie bor ibm filthenbe und die Schilf verwandelte Spring ju verlieben. Go lag unthe, biefen-3meifamof bes Eros mit Ban fin Sinne ber Rosmpabafe aufgufaffen. Gon Bitco von Bernlant meinte in fontersimicatia corum: Ban fen bas Chaps und Eros bie Budensntes ohne welche bas Chave immer in feiner alten Wermtrunn bates bleiben midfen. Die Ibee ift vielleiche alabatific. Id rurebe am Schlaf biefer Abbaublung, wenn ich von bem beite fablie ichen Eros Ramabeva reben werbe, barauf gurndftentnen. Dort fampft Lamabena mit bem zeuftbrenben Weltweineip Schiwa (Mara, Jewara), wie bier Eros mit Van. - Uebris gens tomint Gros auch einmal auf bem Boben flegend vor, beffegt von Pan (Albricus de imag. 9.)

Unter ben Sibtteen, die von Erps bestegt werben, ziehen und immer die Karkstem am meisten an, well die Schwäche bes Siegers mit der Racht des Bestegten, wie oben schon bemerkt wurde, amschonstensoutrastirt. Gang besanders eigensthämlich ist der Gegensatz zwischen dem finstern Sollengetz Pluto und dem lichten lachenden Eros, aber so viel mir bestannt, haben die Kunstler und Dichter dieses schone Mortiv noch niedt gehörig benutzt. Eros erscheint unt sohr hänsig als Wagenlenter ver Piuto, wie er bente und alle anderen Götter, wenn sie eine Equipage destigen, den Phibbus im Benemwagen, die Nurva, den Machus, die Repus, die Sonnenwagen, die Nurva, den Machus, die Repus, die Seine ze. — Desne ist ver Eriepszen Witte mit dem

Gros verkunden werden. Eres scherze mit Mark, entwasse, wer ihn, schläft auf feinem Schilde, schmick sich mit seinem hein ze., wied wier auch einmal von ihm sestgehalten und mit seinem eigenen Bogen geschlagen. — Auch Hercules einem eigenen Bogen geschlagen. — Auch Hercules einem kinner Starte sehr gut mit dem kleinen Eros. Weise kannen sehr oft auf Bennen vor. Eros hat den Hercules niedengebeugt und seht ihm den Fuß in den Ranka, diedet ihm die Hande auf den Raken, entreise sinn die Kande auf den Raken, entreise sinn die Konde, die Linenhauere. Erosen schleppen sich mit der schwen von Leuse her Schwenhauer. Auch auf der Edwenhaut, schlassen auf der Linenhauer. Auch auf der Schwenhaut, schlassen fint Eros triumphirend. Seinen Sieg aber den Hercules besingt Philippas sehr artig in der griachtschen Anthologie (nach Inaube):

Dieg nur munfchte die Gattin des Beus, nach der Thaten Boll-

Mast und maffenberandt heralles' Soultem ju febn.
Bo dann haft du die hulle bes Leun, und des Airrenden Köchers, Pfeil', und der Kenle Gewicht, welche ben Lowen erschlug?
Coos plunderte dich. Er, welcher zum Schwane den Jens schuf, Woche bis Waffen die wohl, Coon der Altmens, angichn.

Won ber Dacht bes Eros fang auch der fpanifche Diche ter Safpar Gil Polo (nach Hoffmanns Bifteben fpanifcher Boeffe):

Durch bich bie Dummen felber Geist erhalten, Durch dich last Muth sogar der Feigling sehen. Die Sotter aus den Höhen, Einnehmend Schiergestalt aus Lieb' alleine, Die Könige, die eine Gebard' und ein paar Augen überwunden: Als Zeugen sie betunden Die hohe Macht, die Mundertraft, gegeben Mer Cros misbrundt foins Macht, et ift der grunfauste aller Tyrepmen:

> Belch ein Gefes hat dir die Macht verlieben, In Festeln einen freien Geist zu schlagen, Der Seele Frieden grausam zu verleten? Pflegst du nicht, Schnöder? doppels den zu pfagen, Der eifrig kredt, dein borted Joch zu sleben? O Granfamseit, den teine gleich zu schähen! O Frevel voll Entsehen! Gendgt die Macht dir nicht, die du erhalten, Duß die sie kreng willst schalten, Wie sich dein hert, nur ein Aprank gehabe? O blinder, eitzer Knabe! Warum bist du so streng, so grausam eben Ihm, der sein Gerz dir hinglit und sein Leben?

Ein Gebicht bes Pallabas, in der griechischen Untsplogin (bier nach Jacobs) brudt die Allmache bes Lieinen Geotes im schimften Contrast aus :

Baffenentbloft fchaut milbe der Gott und lachelt fo freundlich, Beil ihm ber flammenbe Pfeil, weil ihm ber Bogen gebricht. Doch nicht trägt in ben Sanben umfonft er Blumen und Delphing halt er mit biefer bad Land, halt er mit biefor bad Meer,

Dieselben Gebanken bat auch Daug frei, aber ichen wieder gegeben :

Minowinen, Lachelnd ichwebt ihr auf Delphinen Mit ber Nehre Schonen Kranz Und ber goldnen Aepfel Glanz, Und zu lehen, Amerinen, Daß euch Meer und Erbe bienen Min Gieger iber alle Guter galt Ams nüht nur vor ben Dichtern, fondern auch im Bolfsglauben. Die Abefpive feierten ihm große Feste. Die Lakedimonier opferten ihm vor ihren Schlachten, als bem ft'ar bif en Gott.

Jameilen wird Erog mit dem thuiglichen Dichem vorges ftellt, einemal mit einem abernen Capten Orick an Pondo III. 3. 14). Noch bifter als Sieger mit dem Loebeer. Ober auch als der Siegverleihende. Er befranzt einen Helden mit Lorbeeren. Er pflanzt einen Lorbeer. Einmal verbrenne er auch einen Lorbeerfranz an feiner Sackel, um anzubenten, daß Liebe stärtes ift als. Chizoip und Auchmfacht.

Moberner find die Sinnbilder, Die den Amor mit der Wolklugel in Nerbindung bringen. Er trägt die Welklugel. Er fitt lächelnd auf der Weltlugel 2c. Er zündet die Welt mit (Abothostoffen). Ein Gedaufe von Andens währe finnig, wenn er nicht fo gar isel angewendet wäre. Er matte die Erdlugel, woran Tanden gespannt sind, die Eros fentt. Wert das alles nur zu Ehren der Maria von Medicis. — Amor wird auf einer Wage gemogen und wiegt die schwerste Laft auf. — Etwas ruch ift die onibische Barftellung des Atbess gettes, der gleich einem römistigen Indperator träumphiet, mit einem Gesolge von gefesselten Innglingen und Mädchen.

Unter ben modernen Auffaffungen zeichnet fich ein Triumph bes Amer aus, ben Runge gemalt hat, und ber mit unauss fprechfichem Leichtsinn und Liebreig in bas lange Mahrchen von Novalis binefulachelnde Eros.

Auch die Contrafte und Steigerungen in den Araftaußerungen des Eros find von Schnflern und Dichtern baufig mit Gint aufgefaßt worden. Go seben wie-auf antiten Gemmen, wie der Heine Eros eifrig Waffen verfeitigt, Pfeile schnigt, an einem Seime schmiebet; wie er fich mubfam mit der schweren Beule, bes heralies schleppt; wie er als Neiner nacker Anabe in einem file ihn wei zu großen Hulm und Schild guarichtelisch einem apfaire Wichter schlitzum, wie en etst gunz um schnibdz aussiche, dann sich lieden Reckeroien eulaube, immer umstymilliger wird und zwiegt den Herakles und alle Gieter übernindet. Gelbst wenn er schlimmert, ist. Eros zu fürchten nach der geierhischen Anahologie:

Schlafft du, Amor? o du, der sterblichen Menschen den Schlummer Raubet und ihnen so oft Nächte voll Sorgen gewährt;

Schläft du F. — Rein ich rübbe nicht an die brennende Factel,

Phippe dun Papen nicht an and den geftebetten. Pfell.

Bag es ein auderer; ich schen auch den schlummernden Amer,

Wenn er im Traum auch nur meiner unfreundlich gedentt.

Seffer als biofes Gebieht bes Stathflios Flaccus ift ein

Sonell benn mill ich ben Brand aus ben Sanben bir reifen, . Eros,

Und bich bes Rochers befrein, der um die Schulteen bir hangt, Mann, offenergeborner, bu ichlafft und bis fierflichen Menfigen, Da mit dem Bogen du rubft, tunger Expoleng fich freus. Dach anch fo noch fürcht' ich, Verschlagener, bag du wohl etwas Gegen mich birgft, und im Schlaf traumend mir herbes erfinnft.

Goethe hat diese alten Dichtungen nicht glocklich pachge abent, indem, er lagt: "Wecke ben Amar nicht, denm jest benntuhigt er dich nicht. Bennge den Angendlick, da du pan ibm frei biff, wie eine Mutter, wenn ihr Kind foliaft und sie nicht mehr durch sein Schreien fibrt." Diese aus den Kinderkube entlehnte. Gleichnis schreiet unpallend.

44 - Eryd hervaidt feine Allemache befondetse bahrach, baff et fein unbered. Anfehan acheer, alle Walrben und Culaber cinam

ber gleich menber Er ift ber gebfte Aventi und zugleichebte größte fternlutionfer. Liebe zieht die Fanften voln Abron, in ben Water ber Gbeter felbft von feinem Obsup ferndt. Liebe macht ben Jens gum Odfen, und Liebe erhebt mieber bit geringste Rymphe zur Gbetin und macht ben Massensofen zum Adnig. Und in berfeiben Wrife spielt Erod auch nitt Geift und Gemath. Er macht ben Stolzen benpulpfig und ben Bescheinen fabn, den Kingen dumm und den Dummen Ung.

Darans erklart fich die sombolische Beziehung vieler Thiere gum Eros. Meich fie find ber Macht bed Eros unserworfen, auch fie lieben. Die Gotter felbst verschmächten es nicht, zuweilen in Thiere verwandelt der Liebe zu genießen. Evolich find die Thiere Sinnbilder der manschlichen Geidenschaften. Also muß Eros in mannichfacher possischer Bestehung zu ihnen fieben.

Eine finnige Mythe fagt: Benus habe ben Amor, als se kanm geboren mar, tobten mallen, meil er so viel Unbell unter ben Menschen aneichem follte. Da fen er in die Balber eurstehen mit habe an den Bruffen der wilden Thiere gefogen, um nicht zu verhungern; mit dieser Milch aber sowen alle Eigenschaften der wilden Thiere in ihn übergegangen. Ein Bild zeigt und wieder in anderm Sinn, wie Amor den Thieren die Liede lehre.

Wenn Eros bie ftarten und gewaltigen Estere Begwifft ober mit ihnen fpleit, fo britde dies immer bie untoiderftehliche Gewalt and, weiche die Liebe über ftarte und wilde herzen aubübt.

Erso und ber Towe. Liebe beffegt Die Starfe. Ich ebuffen ausgebrucht in bem boulhmeen ibei eben Aten oft wiebertebenben Bilbe bis Ems, ber auf virten gegannten

Ebwen reitet und zugleich die Lyra führt, als Sinnbild ber allbesiegenden Harmonie. Auf antiken Gemmen, Wandbils dern und Babrelies kommt Amor vielsach mit dem Löwen auch in andern Situationen vor. Er fährt mit zwei Löwen. Er ringt mit einem Löwen und packt ihn grimmig bei der Mähne. Er stürzt mit helm und Schild bewassnet auf ihn ein. Er spielt mit ihm, läßt sich von ihm die Tage geben, lehrt ihn tanzen, zieht ihm einen Dorn aus dem Fuß 2c. Auf einem antiken Mosaik fallen viele Eroten über einen Löwen her und fesseln ihn mit Blumen (herculanum und Pompeji, hamb. 1841. N. 30. der Mosaiken).

Noch lieblicher sind die antiken Bilder, die ihn in Versbindung mit der Lowin zeigen. Eros verlockt eine Lowin. Seinen Wagen ziehen zwei Lowinnen, die er gewaltsam bans digt. Eine Menge Eroten umgeben eine ruhende Lowin und zwingen sie, aus einem Horne zu trinken. Dieses letztere wunderschone Motiv benutzte Arkesilaos zu einer Statue, wie und Plinius meldet (hist. nat. XXX. 5). Sehr glucklich ist der Gedanke des Theokrit (3te Johne, 5), die Starke des Eros aus der Milch herzuleiten, die er von einer Lowin gesfogen:

Jest erkenn' ich ben Eros! Ein schrecklicher Gott! Ja, bie Lowin hat an der Brust ihn gesäugt und im Wald ihn erzogen bie Mutter.

Besonders sinnig find die Bilder, auf denen Amor mit der Lowenhaut des herkules erscheint. Er hat sie, mahrend der heros mit der Omphale liebkost, geraubt, kann aber ihre Last kaum fortschleppen. Er ist auf der Flucht und versstedt sich unter die Lowenhaut. Er schlaft auf der Lowens haut, wozu ein antikes Epigramm bemerkt: herakles besiegte

ben Lowen, Eros befiegte ben Beratles, und ber Schlaf be-

Eros und die Sphinx. Daß der Lowe mit dem Jungsfrauentopf oder die Sphinx nicht ofter mit dem Eros versbunden vortommt, darf Munder nehmen, da ihre Gruppisrung sehr sinnige Beziehungen zuläßt. Ich sinde nur in Tassie's Ratalog einige geschnittene Steine erwähnt, auf benen Eros mit der Sphinx verbunden erscheint, und die vielleicht nicht einmal alt sind. Eros weiht Psychen in die Geheimnisse der Sphinx ein (N. 7168 und 7169). Eros nähert sich Psychen, die neben einer Sphinx eingeschlasen ist.

Eros und die Rentauren. Diese bedeuten die rohe berbe Araft, die Eros bald liebt und begünstigt, bald bezweingt und verhöhnt. Sehr originell ist das bekaunte antike Wandbild (aus den Titusbädern), auf welchem Rentauren Radchen rauben und Eros selbst als ein kleiner Rentaure (oben Amor, unten ein kleines Füllen) den großen hilft. Aber ein Mann packt ihn und schüttelt ihn derb. — Ein andermal hat Eros einen großen Kentaur niedergeworfen und schlägt ihn, der vergebens die Hände vors Gesicht hält, um sich zu becken. Sehr bekannt ist das schöne Bild des Eros, wie er auf einem Kentaur reitet, dem er die Hände auf den Rücken gebunden hat und den er zu wildem Galopp antreibt. Ebenso reitet er auch eine Rentaurin.

Eros und bas Pferd. Er reitet auf einem wilden Rog, bas die Begierde bebeutet. Er halt ein Pferd gurud, gamt es zc. Er fahrt mit zwei wilden Roffen. Biele Eroten halten ein Wettrennen zu Wagen, einer flurzt herab zc.

Eros und der Stier. Der lettere ale Sinnbild ber roben Raturfraft. Amor reitet auf einem Stier, padt einen Stier

bei ben Bornern. Biele Eroten um einen Stier. Stierges fecht ber Eroten. Amor hutet eine Beerbe.

Eros und der Dirich. In der Leutippe des Achilles Tatius findet fich folgendes anmuthige Bild (VIII. 12): Gine Jägerin zielt auf einen hirich, Eros zielt auf sie und beibe treffen in demselben Augenblick.

Eros und die Gazellen ober Rebe. Mit folden, als Sinnbildern ber Schnelligkeit der Flucht, fahrt Amor auf pompejanischen Bildern. Der hat er sie vielleicht ber teusschen Diana geraubt?

Eros und der Bolf. Der lettere in bbser Bedeutung. Auf einer antiken Darstellung sieht man den Bolf wie er, von Umors Pfeil getroffen, sich grimmig gegen ihn wendet und Amor erschroden flieht. — Auch auf einem Baren reistend oder mit ihm spielend, kommt Eros vor.

Eros und die Bbgel. Amor als Bogelsteller. Amor nimmt ein Neft aus. Amor reitet auf einem Storch. Amor horcht an einem Ei.

Eros als hirt, ober als Jager fommt noch in mans nichfacher Berbindung mit Thieren vor.

Mis Symbol seiner Allmacht führt Eros auch sehr häusig die Schlussel. Eros war bei den Alten der Rhidouxog, der den Schlussel hat zum himmel, zum Meer und zur Erde (nach der orphischen hymne), vor allem aber die Schlussel zu den Derzen. Man bildet ihn ab emsig beschäftigt, ein großes Schloß aufzuschließen oder zuzuschließen. Er selbst trägt ein Schloß am Munde. Dahin gehort auch das Symbol der verschwiegenen Liebe, Amor mit dem Finger auf dem Munde, Amor mit einem Dietrich an einer verschlossenen Burg (Phantasie von Retsch).

Als Bunbesgenoffe bes Eros ericbeint ungemein oft mit ihm der Weingott verbunden. Um or und Bacchus, Liebe und Bein im Bunbe, im Bettftreit ober im Rampfe find ein uraltes unerschopfliches Thema ber Boefie. Coon bie Alten behandelten es auf febr mannichfache Beise in Bilbern und Sculpturen. Der fleine Umor erscheint als Bacchant mit Ephen befrangt und mit bem Thyrsusftabe ober auch mit dem Tambourin. Er ift betrubt und weint und wird von Bachus getroftet. Er ftreitet mit Bachus. Bachus gibt bem Amor zu trinken (Thorwalbsen). Gin alter bartiger Bacchus fußt ben fleinen Eros. Bacchus lehrt die Eroten bas Trinken. Eine Menge Eroten begleiten ben Bestzug bes Bacdus. Umor reitet auf dem Tiger bes Bacdus, ober führt ben Tiger. Amor nectt die trunkenen Bacchantinnen, ben Silen und die Satyrn.

Amor versteckt sich unter Beinreben, lauscht hinter Trauben ben hervor, stiehlt eine Traube, zerbruckt eine Traube, kostet eine Traube, reicht sie einem Satyr, einer Nymphe. Eroten halten Beinlese, tragen Korbe voll Trauben, keltern u. s. w. Siner klettert auf einer Leiter eine Rebe hinauf. Eroten reichen einander die schwellenden Trauben zu, ein schones Bild, das auch Raphael zu einer Arabeske benutzt hat. Gin auf einem Leoparden reitender Eros, mit Beinlaub und Trauben bekränzt, in der Billa Negroni, wurde von Binckelmann für eine der schonsten Statuen des Alterthums erklärt. Gin auf einem mit Weinlaub bekränzten Lowen reitender trunskener Eros kommt auch unter den pompejanischen Bandbilzdern vor (herculanum und Pompeji, hamb. 1841. N. 29).

Eros im Weine nach Anafreon:

Renlich wollt' ich Aranze flechten, Und fand Amorn in den Rofen, Schnell erhascht' ich ihn beim Flügel, Stieß ihn in den Wein, und trank ihn Mit dem Weine rasch hinunter. Jest erwecket er mir Armen In dem herzen mit den Flügeln Einen Kisel nach dem andern.

Und nach Denomaus in der griechischen Anthologie (von Jacobs):

Eppriens Sohn im Becher? wozu? gnugt Bein zu der herzen Brande nicht schon? wer bringt Feuer zum Feuer hinzu?

Oft kommt Eros in Verbindung mit dem horn ober Becher vor, als Mundschenk widerspänstiger Thiere, der Lowin, bes Ablers 2c., oder selbst trinkend, oder ruhend auf dem Weinkrug (ber Amphora) gleich einem Flußgott. In der Villa Albani in Rom sieht man ein niedliches Basrelief. Eros steigt auf einer Leiter in einen hohen Becher.

Langbein laft einmal ben Bachus über ben Eros triums phiren. Das Gedicht ift artig, wenn man an alte Beins trinter benit, benen Eros Feind wird, ben fie aber, weil bie Erfahrung hinter ihnen liegt, als besiegten Reind betrachten:

> Der tede Feind trägt eine Augenbinde Bon Seibe gart und fein. Die nehmen wir und richten sie geschwinde Bu unfrem Lischtuch ein.

Das Munghaus pragt aus Amors golbnem Roder Uns Baffenfold genug; Doch biet' uns erft bas Pfeilgefäß, als Becher,

Ooch viete und erst vas Pjeugejap, alb Beche Roch manchen füßen Zug.

Eupido's Pfeil, ber, gleich bem Sonnenstrahle, Die weite Welt durchglitt, Sep nun drauf ftolz, wenn er bei unserm Mable Kortziehersamt vertritt. Schwantt wer von und, wie Petrus auf den Wogen, Beinfelig auf und ab, Der stube sich auf des Besiegten Bogen, Als einen festen Stab.

Die Flügelchen, die wir dem Bogel fluten, Damit er nicht entflieht, Sind trefflich auch als Facher zu benuten, Wenn und ber Bein burchglubt.

So waffenlos foll Amor, wenn wir trinten, Als Stlav am Tische stehn, Und por uns her mit seiner Factel hinten, Wenn wir nach Hause gehn.

Beranger bichtet artig, Amor habe ihm feinen Beintrug entwendet: über der Liebe vergift man den Bein. Sochft geschmacklos ift bagegen ein Aupferstich aus ber alles gorischen Perudenzeit, auf welchem Amor Bein aus einem Faffe in seinen Rocher zapft.

Sauptsächlich burch ben Bacchus und beffen Gefolge tommt Eros auch mit ben Sathen, Boden und andern Resprafentauten ber grbbsten Sinnlichkeit in Berührung, nach ber gemeinen Erfahrung, bag ber Mensch im Rausch sinns licher und rober wirb.

Eros und die Satyrn. Die Satyrn bedeuten die roheste thierische Lusternheit, aber Eros ift zu ebel, um sich zum Dieust derselben brauchen zu lassen. Obgleich er selbst zuweislen von den Grazien zurechtgewiesen werden muß, ist er doch den gemeinen Satyrn nicht gunstig, sondern bekampft sie vielmehr und halt sie zuruck als Wesen, die des Genusses einer edlern Liebe nicht wurdig sind. So stellen ihn die Altendsters im Rampfe mit Satyrn dar, die er niederwirft und fesselt. Ein ungemein felner sittlicher Lact bewährt sich darin, daß die Alten, wenn sie denn doch einmal die Liebe in

bie volle Gewalt der Sinnlichkeit hingeben wollen, lieber ein rein thierisches Bild mahlen, als das halbmenschliche, und den Eros lieber auf einen Bod setzen, als ihn einem Satyr sich befreunden laffen.

Dagegen steht Eros zu dem gutmuthigen alten Silen in einem nur ironischen Berhältniß, er scherzt mit ihm, neckt ihn zc. Eroten unterhalten den Silen mit Musik. Eroten ziehen den Silen. Ebenso sind auch die feinern und menschenzähnlichern Faunen vor den bocksfüßigen Satyrn begunstigt. Eros lehrt einen Faun die Flote blasen oder ahmt selbst das Blasen auf der Doppelsidte, die gewöhnliche Kunst der Fausnen, nach. Auf einer Gemme findet sich das reizende Bild einer Fauna, die den kleinen Eros auf einem ihrer Füße tanzen läßt. Faune, die mit dem Eros scherzen, ihn auf den Knien oder Schultern tragen, ihm eine Weintraube vorhalten und ihn damit locken, oder auch einen Becher, eine volle Schale zc., kommen bei den Alten außerordentlich häusig vor.

In diesen faunischen Rreis gehort auch eine Gemme, auf welcher mehrere Eroten einen schlafenden hermophrodyzten umgeben. Giner wedelt ibm Luft zu, einer spielt auf der Lyra, ein dritter auf der Panbfidte.

Während Eros die Berzerrung der edlern Menschlichkeit im Satyr haßt, ist er der rein thierischen Sinnlichkeit nicht abgeneigt. Darum sinden wir ihn bei den Alten einigemal in Berbindung mit dem Priap. Er bietet einer Priapussherme Früchte dar. Er bekränzt den Priap. Er reitet auf ihm (Glaspasse, vergl. Windelmann Donaueschinger Ausgabe IX. 503). Zwei Eroten kämpfen vor einer Priapusherme. Fünf Eroten halten ein Wettrennen auf Priapen (Tassie N. 5344). Eros steht gesesselt neben einem Priap, der selbst in einem Halbmond steht, was Tasse a very clear allegory

uennt (N. 5197). Ganz eigenthumlich ift die erotische Bersbindung des Phallus mit der Psyche, wobei man gewiß nicht an etwas Frivoles, sondern vielmehr an eine mystische Deustung der Geburt denken muß. Ein Schmetterling sitzt auf einem Phallus, der dem schiffenden Eros als Mast dient (Tassie N. 5308). Das scheint das Hineinschiffen der Seele ins Leben oder die Geburt zu bedeuten, im Gegensatz gegen die früher erwähnten Bilder, auf denen das Hinausschiffen der Seele aus dem Leben hinüber nach Elysinm dargestellt ist. Ein Priap mit vier Schmetterlingsslügeln (Tassie N. 5314) scheint ebenfalls in den Kreis dieser Geburtssyms bolik zu gehdren.

Noch häufiger wird bem Eros ber Bock zugesellt. Der Bock war bei den Alten bas Sinnbild ber Frnchtbarkeit und ber roben thierischen Lust. Sie ließen baber nicht nur bie Benus zuweilen auf einem Bock reiten, sondern stellten auch ben Eros dar, wie er auf einem Bock, mit dem Pfeile zielend, wild dahergalopirt, oder mit zwei hochspringenden Bocken sährt, oder einen Bock liebkost, oder gewaltsam zurückhält, oder ihm Futter vorhält. Auch sieht man ihn eine Ziege liebkosen, tragen, melken. Unter den pompejanischen Bandbilz dern kommt ein Wettrennen der Eroten auf Bocken vor. Zusweilen reitet Eros auch auf dem Seebock, oder treibt mit der Geißel den Seebock an, auf dem die Benus reitet.

In noch groberem Sinne stellten die Alten den Eros bar, wie er mit zwei wilden schäumenden Sbern daherfährt (auf einem Basrelief im Batican) oder wie er ein Schwein hascht und zuruchalt, oder sich ruhig auf ein Schwein lehnt. Wenn bei Bion die Eroten den Sber, der den Liebling ihrer Mutter, den schönen Abonis todtete, einfangen und binden, so sind hier ohne Zweifel zwei Borstellungsweisen mit einan-

ber bermischt, bie namlich, welche im Schweln bie robeffe Begierbe fieht, und bie, welche es zum Symbol bes Binters macht (burch beffen Rauhigkeit Abonis, ober bie fcbne Jahz reszeit, vernichtet wird).

Biemlich in bemfelben Sinn wurde er auch mit zwei wilden Efeln fahrend bargestellt, ober wie er einen Efel binsterm Ohr traut, ihn liebtost, nedt, auf ihm reitet 2c.

Amor bei ben verschieden en Standen. Amor selbst erscheint zuweilen mit den Attributen eines Standes, wosdurch theils der Stand des Liebhabers in einem besondern Falle, theils auch ein allgemeiner Charafter Amors bezeichenet werden soll. So kann z. B. Amor als Jäger einen bestimmten Jäger und seine Liebe, oder aber ganz im allgemeisnen die Liebe bedeuten, die ihren Gegenstand zu erjagen sucht. So bedeutet Amor als Schuster auf dem bekannten antiken Bilde schwerlich einen Schuster, sondern bezieht sich auf die Reize des weiblichen Jußes; aber wenn bei einem hollandischen Bolksseste die Schusterinnung mit einem großen Stiefel auszieht, aus welchem ein Amor hervorguckt, so ist damit ausdrucks lich der Stand gemeint.

In jenem allgemeinen Sinne gebacht, ift Eros als Jager, Fischer, Bogelfteller, Ringer, Nachtwächter, Kramer, Spielsmann, Gartner zc. Besonders bemerkenswerth ift:

Amor ale Ace remann. Er pfligt, indem er zwei Pfpchen vorgespannt hat und diefelben graufam mit der Peitsche antreibt. Er faet und es wachsen Rinder hervor. Gin geiftreiches Gebicht der griechischen Anthologie sagt: Eros, ber pflugende, forberte von Bens, fille die Furchen, die ich girbe, mit üppigen Getreibt an, ober ich fpanne bich felber vor als ben Stice ber Europa."

Eros als Gartner. Er pflanzt und begießt Blumen, er riecht an einer Blume. Er befreit eine Blume von ben Dornen. Er inoculirt einen Baum. Er schuttelt:einen Baum. Er sitt in die Rinde eines Baumes einen geliebten Ramen ein. Er schaubelt sich auf Blumen. Er unterliegt nuter der Last eines Fullhorns. Biele Eroten mit Blumen oder Fruchten belastet.

Eros als Jager. Er jagt nicht nur Thiere, fondern nuch Menschen, ju die Sotter selbst. Um häufigsten kommt er vor als Schmetterlingsjäger (ber Schmetterling ift die Phiche), als Verfolger ber hasen und Ganse, wovon wir schon gesprochen.

In Beziehung zu ben wirklichen Ständen erscheint Amor zunächst wie der Tod in Holbeins berühmtem Todtentanze, als der mächtige und muthwillige Geist, der mit allen spielt, alle neckt, alle sich unterwirft, Gotter und Menschen und Thiere, keines Standes, keines Alters schont.

Amor bei hofe. Die Liebe auf bem Thron, die Liebe erhebt zum Thron. Amor kront die Prinzessen von Ferrara, schnes Bild von Lorenzo Costa. Giner liebenswürdigen Fürstin dienen die Amorn. Das ist alles schon und natürzlich. Doch wurde dieser hofdienst der Ervten im allegorisschen Zeitalter, zumal' in Frankreich unter Ludwig XIV. miss-braucht. Amorn und Amoretten süllen alle Zimmer der verzihrten Maitresse wie Fliegen an, umschwärmten alle Pezisterten Maitresse wie Fliegen an, umschwärmten alle Pezischen und Brisuren, schwiegten sich in alle Falten der Reifztele und Scheppen und verloren alle Nedenung durch ihre Minge und abgeschmachte Anwendung.

Artig gedacht ift Amor in Opposition mit bein hofe, ironisch gleichfam als hofnarr, der die Stiette verschut und die hochsten zu ben niedrigsten Standen herabzieht, oder als Ehriumphator. Amor, der Kronen und Scepter, Wappen und Orden mit Juffen triet. Amor mit ber Freiheiteunige auf dem Pfeil.

Eros und der Kriegerstand. Eros selbst ist ein Sohn des Kriegegottes. Sehr gut sagt Doid (amor. 9): jeder Liebende ist ein Krieger, jede Liebe ein Zeidzug, jedes Bewerben eine Belagerung, jede Schäferscene eine Ueine Schlacht. Mars ist der Benus Liebling, denn als held ist der Mann am schonsten und gefällt den Franen ammetsten. Darum hilft auch Amor keinem Liebhaber der Benus so eifrig, als dem Mars, neckt ihn aber auch zuweilen und wird eben so oft bafür bestraft. Amor wassuet und entwassnet. Unwer mit der Fahne, mit der Trommel. Amor trostet einen Berzwundeten 20.

Eros und die Gelehrsamkeit. Amor komisch als Pebant in einer großen Allongenperace. Amor als Schulmeister. Aber auch wieder als Berächter der Wissenschaften. Amor
zerreißt ein Buch, stedt eine Bibliothek in Flammen 1c. Amor überwindet die scharffinnigsten Dialektiker, macht bie Klägsten bumm, ist der größte unter allen Sophisten, wie schon Achilles Tatius sagt.

Mit der drifflichen Geiftlichkeit scheint Amor gar teine Berührung zuzulassen. Doch wurde er schon im Mittels alter benutt, um diejenigen zu necken, welche bas Gelebbe ber Keuschheit abgelegt hatten, ohne es halten zu kommen. So findet man in des Knaben Bunberhorn (II. 351) ein altes veiginelles Iwiegespräch zwischen Amor und einem Einssiedler. Später spielte Amor in den obsohnen Spottgebichten,

mit welchem die frangbfifchen Atheisten den alten Glauben ber Rirche verfolgten, eine nicht unbedeutende Rolle, und führte seinen luftigen und fiegreichen Rrieg mit ben Albstern.

In rein fatprischer Beziehung, einer wirklich kirchlichen Berberbniß gegenüber, tann man fich biefes Bortommen Amore gefallen laffen. Dagegen ift jede sentimentale Unwendung au mißbilligen. In einem Gedicht von Thomas Moore glaubt eine fromme Monne mit einem unschuldigen fleinen Cherubim ju fpielen; aber fiebe, es ift Amor. Der Gebante frappirt. ift aber nicht gludlich. Gin Engel im driftlichen Sinn und ber Umgang einer Ronne mit ihm hat etwas zu Bartes unb Beiliges, um in bas triviale Gebiet hinabgezogen zu werden. Doch findet man Mehnliches fogar auf tatholischen Rirchens bilbern ans ber Jesuitenzeit. Beruini malte bie beilige Theres fa in bochfter Entzudung, die gwar nur eine geiftige fenn foll, aber ben finnlichften Ausbruck bat, auf Wolfen wie in einem Bette liegend und die Angen vor Bolluft fchließend, mabrent ihr bie ewige Liebe in Gestalt eines Amors mit bem Pfeil bas Berg burchbohrt. Auch altere Maler gefielen fich schon in der febr unpaffenden Bergleichung des Chriftustin= bes mit bem Amor. Parmeggiano malte ben Eros an ber Bruft ber Benus, wie man fonft die Madonna mit bem Rinde fieht, viel ju matterlich fur eine Benus. Murillo bas gegen malte die beil. Rosalia, wie fie bas fleine Jefustinds lein über einen Blumenftrauß balt, als ob es ein Eros mare.

Der burg erliche Amor mit den Attributen ber Innungen und Gewerbe tam im allegorischen Zeitalter hauptfachlich in Solland, England und in den wohlhabenderen deutschen Reichsftabten auf, bei bffentlichen Festzugen und auch bei Sochzeis ten. Der wildeste Sumor machte, was an den Beziehungen trivial erschienen, wieder gut. Amor mit der Alpstirsprige bebeutete ber verschämten burgerlichen Braut einen Doctor jum Brautigam. Amor mit bem Bierglas bebeutete ben Biers brauer, mit dem Bretzel den Bader, Amor im Stiefel den Schuhmacher 2c. Bei hoffmannswaldau und andern Dichtern ber zweiten schefischen Schule kommt Amor als Advocat, als Kramer, als Schatzraber, als Bergmann, sogar als Arbbeljude vor; bei Michaelis tragt er den Gustfasten herum 2c.

Bis jum Bauernstande berab verstieg sich die gelehrte Allegorie nicht. Nur in den arkabischen Schäferspielen bei Hofe, in denen man ein ideales Landlebeu sich vorspiegelte, fand Amor wie in den hirtengedichten des Theokrit seine Stelle. Eigentlich fing die allegorische Didaktik schon im Mittelalter mit dem Gedicht vom Gott Amur an, welches nichts als eine langweilige ars amandi ist. Die Schulpedanten des siedzehnten Jahrhunderts ersannen folgendes sinnreich alberne Wortspiel:

## Amores.

Sex fuge, quinque tene, fac bis duo, trina sequentur.

Eros und ber Reichthum. Eros ist bas Rind bes Reichthums und ber Armuth, beiben gleich nahe verwandt. Balb verachtet er ben Reichthum und tritt Gelbhaufen mit Füßen. Balb bringt er reiche Geschenke bar, wühlt in Schägen, bietet Schmuck an, schüttet ben liebenden Mabe chen Perlen in den Schoof, streut verschwenderisch Gold aus, schläft auf Schägen. Balb sucht er Reichthum, tauscht von hermes bessen Beutel gegen seinen Pfeil und Bogen aus, wie Lessing schildert:

Mercur und Amor zogen Auf Abenteuer durch das Land. Einft wünfcht fich jener Pfeil und Bogen; Die Sabfust verlachte den Jammernden talt, Und padte den Spielgewinn ein. Sie wandelt seitdem oft in Amord Geskalt, Und rühmet sich, Amor zu sepn. Rein Bunder, daß diese Verlarvung ihr gludt, Da sie mit der Rustung des Gottes sich schmidt!

Bie mit allen Stanben, fo fpielt Eros auch mit allen Charakteren und berudt jeben, bringt jeben aus ber Faffung. Dieß ift icon burch feinen Sieg über bie verschiebenen Gotter wie über die Thiere bezeichnet. hier noch einige Nachtrage.

Amors Schelmereien. Amor in ber Geftalt bes fleinen Astanius ichleicht fich ins Berg ber Dibo, reizendes Bild bei Birgil. - Umor überrascht eine Amazone und trifft fie mit feinem Pfeile. - Amor mit ber Geifel. Gin Gros fcredt ben andern mit einer furchterlichen Daste. fcredt ben andern, indem er ibm durch ein großes Mufchel= born ins Dhr blast. Amor pflugt mit einem ungleichen, mit einem traurigen, mit einem gornigen Liebespaar. (Lauter artige antite Bilber auf geschnittenen Steinen.) Amor als Dieb fleigt über einen Baun. Amor entführt der iconen Reobule Spindel und Gewebe (Borag Dben III. 12). Amor fcneidet einer Spinnerin ben Raben ab. (Auf einem Basrelief von Thorwaldsen spinnt Amor selbst als Varge ben Lebensfaden.) Amor überrascht eine Nymphe und halt ibr bon hinten bie Augen gu. Amor verstedt fich hinter eine Schurze. Amor fluftert einer fclummernden Nymphe einen fußen Traum ins Ohr. Amor liest in einem Buche laut lachend. Amor verftedt fich in einen Suchepelz. Amor lbicht ein Licht aus.

Eros wird für einen Bogel gehalten und gejagt. Da ruft Bion bem Jäger warnend zu, inne zu halten. (Nach ber Bossischen Uebersetzung): Aunstreich übte den Jang ein vogelstellender Anabe. Im wielstämmigen hain, und sab den entstodenen Eros, Der auf dem Burbaumast andruhete. Wie er ihn wahrnahm; herzlich erfreut (denn traun ein gewaltiger Bogel erschien er), Fagt er sie all' aneinander, die klebenden Wohre des Janges, Lauerte dann auf den dort und dorthin statternden Eros. Aber der Knab', unwillig, dieweil kein Ende zu sehn war, Schwankte die Rohre hinweg, und lief zu dem altenden Pflüger, Welcher den kunstlichen Jang ihn lehrete. Diesmal erzählt' er Alles und zeigt' ihm Eros den Flatterer. Aber der Alte Schützeite lächelnd das Haupt, und gab dem Anaben die

Las die gefährliche Jagb, und tomm nicht nabe dem Wogel! Hebe dich fern! Schlimm meint es das Unthier! Preise dich gludlich,

Mahrend du nummer ihn fangft! boch fobald du jum Manne gereift bift,

Dann wird er, ber jeso mit flüchtigem Schwunge zurudfahrt, Ploblich von felbst annahn, und dir auf die Scheitel sich feben.

Doid überhauft ben Eros (amor. II. 9.) mit Vormurfen, warum er gerade feine treuesten Frennde und Diener mist handle und die besten Arieger in seinem eigenen Lager vers wunde?

Die übel uns Eros aber auch begegnet, bemoch tonnen wir nicht von ihm laffen. Nach ber griechischen Unthologie von Berber:

Man vertauf' ihn! Und ob er so süß im Schoose ber Mutter Bie ein unschuldiges Kind schlummre; verkaufet ihn boch. Denn er ist ungezogen, ein loser Bube, geschwähig, Bild und bose, der ja felber die Mutter nicht schont. Leichtgestügelt und ted: er trast mit den Nägeln; er weinet Aläglich und wenn er dir weint, lacht er im Herzen dich aus. Aurz, ein Ungeheuer. Verkauft ihn. Wo nur ein Schiffer Sein begehret, er nehm' immer den Bosewicht hin.

Aber fehet, er weint! er fisht! - Sep. ruhig, o Lieber, Glaub's, ich laffe bich nicht! Dich und genophila nie.

Noch einige Spiele des Eros. Amor schaukelteine Mumphe. Umor spielt mit einem Papagai. Amer spielt mit einem Bapagai. Amer spielt mit einem Bleinen Madchen und unwiffend gewinnt fie ihm das Glud ihrer Inkunft ab. Amor murfelt mit dem Gangmed (nach Appllonius Rhodius). Amor macht Seifenblafen. Amer auf Stelzen (van Albrecht Daver). Eroten spielen mit dem Roifen, Eroten spielen Berfteden (auf einem pompejanischen Wandbild, bei Neuern spielen sie auch Blindekuh). Eroten ringen mit einander. Eroten tragen mubsam ein schweres Zullhorn.

Eros wird auch zuweiten als ein Bandener bargeftellt, als lustiger Abenteurer, der überall verliebte Intriguen ans gezettelt. Giner der viel geliebt hat, konnte sich jede seiner Liaisons unter einem eigenen Eros mit besondern Attributen vorstellen. Wer über Manchen wurden sie rachend wie ein Bienenschwarm berfallen.

Die neuen Dichter haben den Eros in diefer Beziehung immer viel mit herzen spielen laffen, — ein Symbol, das dem claffischen Alterthume nicht sehr geläufig war, obwohl es bei Dichtern vorkommt (nie bei bildenden Rünftern). Anatreon macht in einem reizenden Bilde sein herz zu einem Nest der Eroten. Alles wimmelt darin von den Lieinen gesstügelten Beien; einer ist nach im Gi, einer schlieben aus, andere fliegen schon ze. Gnarini frug geistwall: ift Amors Rest in den Augen meiner Geliebten ober in meinem herzen?

Don' hai tu nido Amore

Nel viso di Madonna, o nel mio core?

Amor will ein herz halten, aber ba es felbft geflügelt ift, fliegt es ihm davon. Amor martert ein herz, wägt

jwei Berzen auf einer Bage. Der Dichter bes Romans von ber Rose fagt: Amor habe ihm eine Menge Pfeile ins Berz geschoffen und jeder bedeute eine Tugend feiner Seliebeten, Iemlich trivial find die modernen Borstellungen: Amor fchieft nach einem Berzen, wie nach einer Scheibe, brat ein Berz am Spieß, schlägt Feuer an einem Herzen, fischt ein ganzes Netz voll Herzen, tocht Herzen in einem Reffel 2c.

Bir muffen nun auch von den Leiden bee Eros reden. Ste find von doppelter Urt: entweder bedeuten fie die Schmerzen der Liebe überhaupt, oder wird er fur die Schmerzen, die er muthwillig erregt hat, beftraft. hier einige der beliebteften Bilder.

Eros ichläft und wird entwaffnet. Er wird, fich ftraus bend, fortgeschleppt. Er wird gebunden. Er wird bei ben Flügeln gehalten. Die Flägel werden ihm zusammengebuns ben, beschnitten ober ausgerupft. Er fitt gefangen hinter einem Gitter. Er bricht aus bem Rafig.

Anafreon fingt: Eros lag gefesselt bei ber Schonheit. Er follte befreit werden, aber er wollte nicht.

Der englische Dichter Coleridge lagt ben armen Amor von den nordischen Elfen und Gnomen durch Bildniffe und Dornen jagen und zuletzt auf ben Rucken eines Igels treiben.

Amor gahnt aus Langweile. Amor schamt sich. Amor friert. Amor weint, schreit, ist verwundet, fällt zu Boden, bekommt die Ruthe. Amor schwer ziehend im Pfluge (nach Moschus). Amor erliegt unter einer Steinlast. Amor als Stlave, gefesselt, mit der Hade arbeitend.

Moberne Sentimentalität hat ben heitern Charakter bes Amor oft verfälscht und ins Weinerliche gezogen. Dieß ift immer ein Fehler. Amor weint nur, wenn er gestraft wird. Wenn er andere weinen macht, so freut er fich baraber. Mir aber weine er Thranen der Rubrung. Deshalb war es ges

wiß nicht im Geift des classischen Alterthums gedacht und empfunden, wenn William Motherweil — um hier nur eines jener fentimentalen Beispiele anzusühren — den Amor als ein so überzartes Wesen beschreibt, daß selbst Alumenthau noch eine zu materielle Koft für ihn ift, und daß er sich einzig von Wehmuthsthränen nährt. Dieses Gedicht lautet nach der Uebersetzung von Heinige:

Sag mir, schone Maib, vor allen,
Bas soll Amors Nabrung sepn?
Morgenthan, der frisch gefallen
Ans die Blätter grün und rein?
Oder Rosen wie Korallen
Und getränkt mit Honigwein?
O nein, o nein!
Laß Rosen sepn
Und Thaustern' an dem grünen Blatt:
Andres macht
Alls du gedacht,
Den zarten, süßen Säugling satt.

Gib ihm Seufzer, welche beben
In dem Mund, der schweigt, doch sprüht;
Laute, die der Brust entschweben,
Daß die Wange loh erglüht;
Wagst ihm auch Erröthen geben
Und den Blick, der sucht, doch slieht.
So Zartes speist
Der tleine Geist,
Solche Kost ist gut und leicht;
Und mit der Thrän'
Bon süßen Wehn
Wird das holde Kind gesäugt.

Wir wollen und der Muhe überheben, noch mehr folche Beinerlichkeiten etwa auch aus beutschen Dichtern beigubringen. Sie find überall verfehlt und nicht einmal auf ben indischen Rama auzuwenden, obgleich biefer um ein gutes Theil weichherziger ift, als der classische Eros.

Der gefährlichste Feind des Eros ist die Zeit. Doch besiegt sie ihn nur langsam; anfangs ist er ihrer herr, oder sie ist für ihn gar nicht einmal da. Ueber der Liebe vergist man die Zeit. Man sieht Amor auf einer Schnecke reiten, d. h. er nimmt sich Zeit, er bleibt treu, auch wenn er lange warten muß. Oder er fährt mit zwei Greifen, die das Auszdauern und Festhalten bedeuten. Auf einer Gemme sieht man ihn fahren, indem er einen Bogel und eine Schnecke zugleich vorgespannt hat (Eile mit Beile).

Die Neuern haben ihn bfter mit bem Chronos, bem Gott ber Zeit in Berbindung gebracht. Amor stiehlt bem Chronos die Sanduhr, ober die Seuse. Chronos stutt bem Amor die Flügel (berühmtes Bild von Ban Dyck), entwaffenet ihn zc. Sehr schon sagt Th. Moore in seinem Gedicht: "Amor und die Zeit" übersetz von Delkers:

Man fagt — ob's unwahr ober wahr, Last, die geschaut es, sagen — Das Zeit und Amor nur ein Paar Von Schwingen hat zu tragen. Bei erster suber Lieb' aledann Ist's unnuh oft dem Anaben, Drum, tändelt er bei Liebchen, kann Der Graubart stets es haben. Zeit hat ihr Spiel bann gern;

Aurz ist die Frist nur, turz wie hell, Die Schwingen ihr zu borgen; Wenn Zeit war heute stüchtig, schuell, So ist es Amor morgen. Amor und Zeit! nur Wechsel bann Ift trüb und hart vor allen, Wenn bie ju binten nun begann Und jener muß entwallen. Wohl flieht dann Amor gern, Wie schnell flieht er, und fern!

Doch ist 'ne Maid — ich bin ihr Stlav, Und mag mit Lust ihr bienen — Die wohl weit beff're Theifung traf, Die Holbe, zwischen ihnen. Wie gut sie ihre Flüge lenkt! So mild stimmt sie sie immer, Daß Amor nie an Schwingen benkt, Und Zeit sie ablegt nimmer. Zeit halt da Fest; wie gern Wie schnell slieht sie und fern.

Den Flügeltausch zwischen Eros und Chronos befingt auch Langbein mit Glud:

Der Gott der Zeit ward gran und alt Und ihm das Reisen schwer, Doch drängte Jupiters Gewalt Ihn über Land und Meer. Er mußte fort, Von Ort zu Ort; Kein Senfzer, teine Klage Erward ihm Ruhetags.

Matt schlich, den Stab in seiner Hand, Der silberbart'ge Greis Durchs Afrika's erglühten Sand Und über Grönlands Eis; Und überall, Der Melt zur Qual Durchiog bes Erdballs Theile Mit ihm die Langeweile.

Gleichgultig fah der Gotter Schaar Des Alten Muh' und Pein; Ame Amord garte Seele war-Richt fühllos wie ein Stein. Beg aus dem Saal Des himmels stahl Das gute Kind sich leise, Und stog hinab zum Greise.

Er fand ihn balb auf rauher Bahn, Und sprach mit holdem Gruß; "Saturn nimm meine Flügel au, Du bist nicht wohl zu Fuß!" Und schnell beschwingt Durchflog, verjungt Und rasch wie Phobus Pferde, Saturn das Rund der Erbe.

Wenn er so reiset, dunkt ein Jahr Und nur ein Angenblid; Doch fordert oft sein Flügelpaar Der Liebedgott jurud. Dann fällt der Greis Ind alte Gleis, Und, was Minuten waren Berlängart sich ju Jahren.

Bei den Reuern wird aus demfelben Grunde Amor oft mit Uhren in Berbindung gebracht. Ein beliebtes Mobel ift die Zimmeruhr, die von zwei Eroten getragen wird, in der That ein lieblicher Gedanke. Man gibt dem Amor auch in jede Hand eine Sanduhr, um anzudeuten, wie den Liebenden die Zeit hier langsam, dort schnell verläuft. Hieher gehort: "Amor und die Sonnenuhr," ein artiges Gedicht von Thomas Moore (übersetz von Delkers):

Eine Sonnuhr fand Amor in schattiger Nacht, Wo nie wallten Menschen, tein Sonnenstrahl lacht; "Bas liegst bu im Dunkel?" so fragt Amor fie, "Statt daß froblich die Zeit dir im Sonneuschein flieb?" "Mich sah," sprach die Sonnuhr, "nie sonniger Schein, Mir muß Mittag, wie Nacht, Amor, einerlei sepn."

Die Sonnuhr zog Amor vom Schatten fofort, Und stellt sie auf einen warmsonnigen Ort. Da ruht sie von Amor betrachtet, nun froh, Bahrend sonnenbemerkt Stund um Stund ihr entsich! "Wie kann," sprach die Sonnuhr, "ein Mägdlein, gemacht Jum frohlichen Glanz, nur auch ruhen in Nacht?"

Doch Nacht tam heran nun und Sonnenschein schwand, Bis ferner bei ihr auch nicht Amor mehr stand, Bergeffen und talt, während rings um sie dar Sturmt Regen und Bind, nimmt sie traurig nun wahr, Daß ein Paar lichter Stunden nur Amor gebracht, Und den Rest überlaffen dem Regen, der Nacht!

Die gludlich Eros auch bie Beit lange hinmegichergt, endlich befiegt fie ihn bennoch, indem das Alter nabt. 3mar auch mit bem Alter treibt er noch oft feinen Scherg, aber es find die letten Erguffe feiner Laune. Das Berhaltniß bes Eros zu ben Lebensftufen ift am ichbnften und geiftvollsten aufgefaßt in bem berühmten Sinnbild ber in einem Rorbe ju Martt gebrachten Eroten, bas icon bei ben Alten ein Gegenstand ber Malerei (in Vompeil) und ber Dicht: funft (in ber griechischen Unthologie) war und bas unlangft Thorwaldsen in einem Basrelief noch umfaffender wiedergegeben hat. Gin Rorb voll Eroten jum Bertauf. Gin fleines Madchen brudt ben einen, ber ju ihr ftrebt, in ben Rorb gurud. 3mei junge Beiber ichmeicheln bem Eros, ben fie getauft haben. Gin anderer fitt einem ernften Mann triumphirend auf ber Schulter. Endlich hafcht ein Greis nach einem Eros, ber ihm aber (pottenb entfliegt. Auf einem

andern Bilde von Thorwaldsen spinnt Amor ben Lebensfaden gleichsam mit ben Spolien ber Parzen. Da die Beuschrecke bei den Alten ein Siunbild des Greisenalters war,
mag eine Gemme bei Lippert (N. 51), die uns einen von
einer heuschrecke niedergeworfenen Eros zeigt, in diesem Sinne
gebeutet werben.

Daß übrigens kein Alter ben Eros ausschließt, hat ein Lieb bes englischen Dichters Campbell am artigften burchz geführt: Eros wird im Frühling unter Rosen geboren, aber er kann nie wieder die Erbe verlaffen, benn ber Sommer reizt ihn durch suße Früchte, ber herbst durch das Verguügen ber Jagd, und ber Winter schmeichelt ihm fast mehr als alle andern, indem er ihn wärmt und psiegt und liebtost. Eros selbst liebt zwar das Alter nicht, sucht es aber auch zuweilen auf, um es zu necken. Liebliches Gedicht Anakreons vom Eros, der im Regen zu ihm kommt, sich bei ihm zu wärmen, ihn aber bothaft mit dem Pfeil verwundet.

Dagegen ift bas Alter, bas absichtlich noch mit bem Amor kotettirt, hochft lächerlich. So die Konigin Elifabeth von England, die schon fünfzigjährig bei einem Einzug in die Stadt London sich noch wohlgefällig von einem vertlets beten kleinen Amor begrüßen ließ, der ihr einen goldenen Pfeil überreichte (Flügel Geschichte bes Grotestkomischen S. 215).

Sat der Tob endlich den Gegenstand der Liebe geraubt, so bleibt dem Eros noch die Rlage. Die Liebe trauert um den todten Geliebten. Rahlgeschorene Eroten weinen mit der Benus um ihren Abouis. Amoren weinen um die schone Cleopatra, die todt baliegt mit der Schlange. (Antifer Stein bei Stosch.) Amor schreibt eine Grabschrift, pflanzt Blumen auf ein Grab, errichtet Trophien. Amor im Trauersfor,

Sehr geistvoll ist ber Gebanke, bef Eros und ber Tob ihre Pfeile wechseln. (Alespanische Romanze bei Depping S. 402.)

Die Liebe ift aber zulet bennoch ftarker als ber Tob. Amor mit ben Spolien bes Pluto. Amor führt ben Cersberus gefesselt aus der Unterwelt herauf (Basrelief von Thorwalbsen). Amor steigt lachend aus einem Sarge, der sich mit Blumen anfallt. Amor lacht einen Todtentopf an. Auf einem fatprischen Bilde führt Amor schalkhaft eine in Trauer gekleidete Wittwe.

Auf antiten Sarkophagen ift zuweilen Amore Auferzftehung und Apotheofe bargestellt. Er erwacht, wird von acht seiner Gespielen empfangen und taumelt noch in sußem Erstaunen. Ein andermal fahrt er über bas Meer zu ben seligen Inseln (auf in Rom befindlichen Sarkophagen).

Der poetische Contrast zwischen bem lichten, freundlichen Eros und ben finstern Schrecken ber Unterwelt ift am gludslichften aufgefaßt worden von dem spaten edmischen Dichter Ausonius, der an der Mosel lebte. Sein "gefreuzigter Amor" lautet in einer, in Rebendingen ein wenig abgekurzten Uebersfebung:

Dort im Rebelgefild, das Maro's Muse besungen, Wo ein Morthendain wahnsinnige Liebe beschattet, Feierten Heroiden die Orgien, jede noch an sich Tragend des Todes Maal, der sie vom Leben geschieden, Schweisend tief im Gebusch, in ungewisser Beleuchtung, Unter haarigem Schiss und schummerschwangerem Mohne, An nie wallender See, an niemals murmelnden Bächen, Deren Ufer entlang, hinweltend in ewiger Dämmrung Blumen weisen, die Könise einst und Jüngtinge waren, Der für sich seinst weghibt, Narciffus und Hagingtinge, Exocus in goldepem Haar, geschundt mit Purpur Abonis

tind vom Dichter besenft der Salaminier Nead.

Bas sie in Theanen, von unglücklicher Liebe geängstet,
Leiben hier, die den Schwerz selbst nicht im Tode vergessen,
Beckt die Erinnerung auch, die verlorene, den Heroiden.
Semele zagt um das Kind des Bliges, die grausam getäuschte
Mutter, suchet es noch in den Trümmern der brennenden Wiege,
Dämpfet das Fener noch des nur eingebildeten Bliges.
Canis, welche sich einst erfreut der mannlichen Bildung,
Schwärmt der entschwundenen Form noch nach in sehnender

Profris trocinet die Bunde und kuffet noch ihres Morders Cephalus blutige hand. Noch trägt die rauchende Lampe, Riedergestürzt vom Thurm, das zärtliche Mädchen von Sestos. Dort verschmäht Harmaniens Schmuck gramvoll Eriphyle, Sucht Pasiphae noch die Spur des bleudenden Stieres, hält Arigdus noch den ringsummundenen Knäuel, Starrt den verschmähten Brief noch an die verzweiselnde Vbädra ic.

Ach und jene sogar, die einst durch latmische Felsen Schlich, um Endymions Schlaf in Killer Nacht zu belanschen, Luna selber irrt noch umber mit Factel und Halbmond. Hundert audre, wie sie, von alter Liebe gemartert Ründen ihr tieses Weh in süß und traurigen Alagen. Da mit rauschendem Flug die Schatten der Unterwelt theilend Stürzt' mitten unter sie der unversichtige Amor. Alle erkannten ihn und erinnerten plöhlich sich alle Ihres Verderbers, obgleich die seuchten Nebel die Factel Ihm verdunkelten und den Bogen und goldenen Köcher. Sie erkennen ihn, ha! den einzigen Feind und ersticken Setnen zögenden Flug im Gewölf der deängenden Schaften tind nmstehn ihn im Kreis, den Jitternden, der nicht entstiehn kann.

Nacheglühend ersehn sie sich aus die schredliche Myrthe, Voll des göttlichen Fluches, von der Proserpina vormals Beil er die Venus ihr vorzog, den Abonis getreuzigt. Hier auch hängen sie auf am hohen Stamme den Amor, Binden ihm hinterwarts die Hande, umftriden die Kisse Dem Lautjammernden und kein Mitteid lindert die Pein ihm. Alle verwünschen ihm, vorzeigend die Maale des Todes, Den sie geduldet um ihn, und in der Wollust der Nache Sucht ihm jede zu thun das, was sie selber gelitten. Die hebt den Strick empor, des Dolches Luftvild die andre, Die will vom Fels herad, der nicht vorhanden, ihn stürzen, Jene hinunter ins Meer, das sich vorbildet ihr Wahnsun, Jene wähnet in Wuth nach ihm die Facel zu schleubern. Ach und dennoch erschreckt es das Kind, das zittert und wehrlagt.

Myrrha selber beschwört die Rasenden, nicht zu zerreißen Ihren grünenden Leib und thant auf den weinenden Anaben Eigene Thränen herab, des Stamms hellschimmernden Bernstein, Andere wollen ihn nur ein wenig neden und prüsen, Ob sein Blut, von dem Dorne geribt, in Rosen sich wandelt. Seine Mutter sogar, die wie er selber gesrevelt, Orängt sich herzu und klaget ihn an und wirst ihren eigenen Schimps ihm vor, daß er sie und den Mars nicht besser gehutet Bor dem Nesse Vulkans, und Schläge fürt sie den Worten Bei und züchtiget ihn mit dem Dorn, daß rings seinem Blute Eine Fülle von Rosen entblüht. Da erbarmen sich endlich Selber die Hervinen, verzeihn dem Anaben und geden Nur dem Fatum die Schuld des Jammers, den sie erduldet, Und auch Benus verzeiht und dankt noch lächelnd den Andern.

Che wir den antiten Eros vertaffen, nur noch einige Worte über die vornehmften Aunstwerke, die ihn bar-ftellen.

Im Alterthume war (nach Paufanias) eine Statue bes Eros in Gefellichaft bes himeres und Pothos, welche ber große Bilbhaner Stopas fur die Stadt Meggen verfertigt

hatte, vorzäglich berühmt. Berner ein Eros, ber ben Berne fles beugt, von Lyfippos. Gin ben Blig fdwingenber Eras in ber Curia ber Octavia, ber aus Griechenland nach Rom gebracht worben war und ben man balb bem Glopas bold bem Praxiteles gufchrieb. Bon bes unfterblichen Praxiteles' Meifterhand felbft maren drei Eroten als die größten Runfts werte des Alterthums berühmt, ber parifche, ber thespifche und ber meffenische. Bergl. D. Dillers Archaologie G. 109. Der thespische war nach bes Runftlers eigenem Urtheil ber fconfte. Praxiteles hatte einft ber fconen Phryne, jener weltberühmten Betare, die gang Griechenland bezauberte, eine feiner Arbeiten verfprochen. Sie wollte miffen, melde bie beste fen, um fie bann von ihm ju verlangen und bebiente fich bagn einer Lift. Gie fcredte namlich ben Runftler, inbem fie ju ibm bereinsturgte und fagte, es brenne. Da fucte er unter allen feinen Runficongen guerft ben thespischen Erps ju retten und verrieth fo, mas fie miffen molite.

Bon biefem Eros bes Praxiteles fagt bie griechische Aus thologie:

Als Prariteles einst auch unter die Liebe das haupt bog, Schuf er der Siegerin hier seiner Empsindungen Bild, Diesen Amor. Er nahm aus seinem herzen die Jüge Und gab Phrpnen ihn hin, gab ihr zum Lohne den Gott. Dafür lohnte sie ihn mit neuer Flamme. Die Liebe Kennt nur Liebe zum Lohn; Liebe zum Gegengeschenk.

Bei Philostratus (Standbilder 4 und 11) findet man außerst schwülstige Schilderungen der Eroten von Prariteles Auch unter Leffings Gedichten finden sich mehrere ziemlich froftige Epigramme auf eine reizende Statue des Amor. 3.B. Er ift nicht wirklich von Marmor, sondern nur erstarrt in der Bewunderung deiner Schönheit, o Mädchen — oder er

ift wirklich nur von Stein und todt, aber bad Leben, bas ihm fehlt, tann dein Blick ihm geben.

Die schönsten noch erhaltenen Statuen bes Amors find bie lieblichen Gruppen Amors und ber Pfpche, die fich kuffen, zweimal vorhanden auf dem edmischen Capitole und in Blosvenz. Ihnen reiht fich nicht unwurdig der schone finnende traumerische Amor eines neuern Bildhauers, unfers Dansnecker, an. Das reichste und schonfte aus der weuern Zeit simd aber die berühmten erotischen Basreliefs von Thorwoolden.

Unter den Maloreien stehen obenan die lieblichen Fresten Raphaels in der Farnefina. Berühmt ist auch der feurig blidende Eros von Mengs, der den Pfeil befühlt.

Geiftreich war ber Gebante, bas Diabem einer liebenswurdigen Konigin aus lauter Eroten in Brillanten gusammenzuseigen, die nobelfte Arabeste, die fich benten lagt.

Der antike Eros, den wir adoptirt, und bessen Poesse noch immer unter uns fortblüht, hat einen ältern Bruder in Indien, der ihm zwar in mancher Beziehung sehr ähnlich ist, ihm aber doch an plastischer Rlarbeit und Einfachheit nicht gleich kommt. Der indische Liebesgott Rama oder Ramas dewa enthält schon in seinem Namen die Murzel, die sich nicht nur im hebräischen IPI, schmachten, sich sehnen, buche stäblich wiederholt, sondern die wir auch in den lateinischen Worten Amor und amare, im griechischen yaus hochzeit, yaus heirathen, und wenn man will auch noch im deute, schon Worte Scham wiedererkennen. Da der indische Kama sehr viell mit Blumen zu thun hat, erklärt sich hieraus vielleicht auch das arabische Worte Kamail, der Wumenkelch, und

das lateinische Wort gomma, die Anospe, und wenn wir fo oft Eroten auf antiten Genmen ober Cameen finden, so follte man vermuthen, diese erotlichen Gemmen sepen ursprünglich Amulete für Liebende gewesen.

Der indifche Rama hat febr viele Ramen, bie fein Wofen naber bezeichnen und ben Beweis liefern, bag er bem gries difden Eros febr abnitch war. Er beift Pradjumna, bee Rahne; Maduna, ber Muthwiffige; Ravamalign, ber alles Durchbringenbe , (ber burch fleben Mauern bringt): Mara, ber Berborgene; Cinda, ber Trugerifche; Manumatha, bet Berauschenbe zc. Gigenthumlich ift ihm der Rame Unangas, ber Romperlofe, wodurch bas gelftige Befen ber Liebe bes zeichnet werben foll; ferner bie Ramen Rufumefbu, ber Blumenfreund, und Rufumanndhas, ber mit Blumen Rampfende. Much ift Bafantas, ber Frubling, fein beftanbiger Begleiter. Chemals mar feiner feiner Tempel ohne einen Luftgarten und Luftwald, ber vorzugeweise ben Liebenden geheiligt mar, in bem fich junge Leute begegneten und fennen lernten. erfehen wir aus bem herrlichen altindifchen Schaufpiel Drichchafati (überfest im Theater ber Sindu I. S. 113). Ale bie Duhamedaner Indien eroberten, ichien ihnen, Die ibre Dabden einzufperren und unfichtbar ju machen pflegten, ein folder bffentlicher Berkehr junger Leute, fo unschuldig er and war, anftogig und jene Saine wurden ausgerottet. Unter allen Pflangen war bem Rama vorzugeweise ber Baum Amra mit feinen wohlriechenden Blimen und bie um benfelben fich rankende Winde Madhawi heilig.

Der indische Kama reitet auf einem bunten Papagat (Rebfeligkeit und Puglucht ber Liebenben), ober auf einem Sperling ober Fifch (Symbole ber Fruchtbarkeit ober viels leicht an ben Delphin bes Eros erinnernd); wer auch fiebens

und mit dem Pfeile zielend auf einem komen (Beschreibung ber Peligion der malabarischen hindus S. 130). Auf einem Bilde bei R. Müller sieht man ihn auf seinem Abcher reizten, aus dem ein Lowe hervorspringt. Er führt gleich dem Eros einen Bogen, dessen Sehne aber aus einer Reihe von Vienen besteht, um die Sußigkeit der Liebe anzudeuten, und Pfeile von Zuderrohr mit Blumonspigen. Zuweilen sührt er auch einen Scepter, auf dem ein Sperling sigt, oder eine Fahne mit einem Fische. Sehr häßlich sieht ihm die komische Müte, die gewöhnliche Zier der indischen Gögenbilder. Er sieht darin fast wie ein kleiner Papst aus.

Er gilt als ein Sohn des Wischnu, des erhaltenden Weltprincips, und zwar foll ihn Wischnu in seiner Mensch, werdung als Arischna gezeugt haben. Aber noch sinnvoller machen ihn die Inder auch zu einem Sohn der Maja, der schonen Tauschung. Zuweilen erscheint er als Kind an ihrer Brust ruhend auf einer Lotosblume (dem Sinnbild der Natur), oder er scherzt mit ihr, ganz so wie Amor mit der Benus. Auch dieselbe Macht wird ihm zugeschrieben, wie dem Amor. In einem indischen Liede heißt es: Preis ihm, der selbst Brahma, Wischnu und Schiwen zu Dienern rehaugiger Frauen macht, ganz so wie der griechische Eros als Ueberwinder aller Edtter aufgefaßt wird.

Rama hat eine Gemahlin, Reti, welche den Genuß und die Sattigung der Liebe bezeichnet, während er nur die Sehnstucht ift. Sie wird daher als eine wilde Amazone dars gestellt, die auf einem schnaubenden Roffe kniend Pfeile absschieft. Zuweilen fist sie auch mit Rama vereint auf dem Papagai, oder sie ruben und spielende Abgel umber tragen sich mit ihren Blumenpfeilen. Als sie ihre Hochzeit seiesten, waren alle Getter babei anwesend, ganz so wie in der gries

difchen Sage (Befdreibung ber Religion ber malabarifchen Bindu G. 134). Much follen fie jufammen einen Gobn erzeugt haben, Uniruddiren, ber gleich nach ber Geburt ein frommer Buger murbe und die reinfte gottliche Liebe bezeich: net, im Gegenfat gegen die irdifche Liebe feiner Eltern. bem genannten Bert. über ben Glauben ber Braminen in Malabar ift die Mythe vom Rama überhaupt ichon etwas nach mpftischen Begriffen gemodelt. Ihm liegt ob, die Bergen aller Befen weiblichen, feiner Gemablin Reti liegt ob, bie Bergen aller Befen mannlichen Gefdlechte zu versuchen, und ihr 3weck babei foll nur fenn, die Bergen zu prufen, ob fie fich burch finnliche Reize von ber gottlichen Betrachtung und Buffe abwendig machen laffen. Go muftifch wurde er aber ursprünglich gewiß nicht aufgefaßt, vielmehr galt er als ber Gott einer nicht nur erlaubten, fondern auch fogar gebotenen Liebe.

Da Ramadema alles in Liebe zu vereinigen und neue Befen bervorzubringen ftrebt, befindet er fich naturlicherweise in einem Gegensat ju Schimen, bem Gott ber Berfibrung. Dieß ift in einer außerft lieblichen Dothe ausgebruckt, Die ich bier aus ber anmuthigen Erzählung bes Baldaus (Das labar, G. 604) und bee Fra Paolino (Reifen G. 360) wieder: Frora, das ift Schimen, mar fo anhaltenb geben will. in beilige Betrachtungen versunten, daß er darüber feiner Gat= tin, der Mondgottin Parmati, ganglich vergaß. Boll Rummer barüber flehte diefe verlaffene Gottin ben Ramadema an, im Bergen ihres Gemahls bie erloschene Liebe wieber zu weden. Ramadema that es, aber Irora murde iber diefe muthwillige Storung fo ergurnt, bag er ben fleinen Gott mit feinem britten Auge, bas gang voll Reuer war, vernichtend anfah und auf der Stelle in Afche vermandelte. Darmati betrubte fich

baribet zu Tobe, wurde aber wiedergeboren auf bem Beige Timmna und lebte bier ale Bufferin. Alle Beiber in ber Belt waren in Berzweiflung, affen nnd tranten nicht mehr und faften icon ben Entidluf, fich gemeinfam gu erhangen, benn feit ber Gott ber Liebe tobt war, gab es für fie auf Erden nichts mehr an thun. Da erbarmte fich Irora enb: lich feiner Gemablin und ber übrigen Beiber, und erlaubte, baf Ramabema von ben Tobten erweitt werbe. Dieß gefcah, indem alle Gbtter gemeinschaftlich etwas von dem Um: rita, dem Trant der Unfterblichtelt, auf feine Afche traufels Go nun murbe ber tobte Ramadema wieber lebendig, aber torperlos. Rur in ben Bergen, nur in ber Ginbifbunge: fraft follte er fortleben und die Denfchen jur Liebe reigen. Bum Andenten an biefes Greigniß feiern bie indischen Rrauen in ber Chriffnacht ein großes Reft, bem ftrenges Raften por= bergebt, wobei fie Blumen, Mild und Reis opfern und im Mondichein fich ichaufeln und tangen. Diefer Zeitpunkt lagt permuthen, daß unter bem wiedergefundenen Ramadema urfprunglich bie Sonne verftanden worden ift, die um biefe Beit wieder ihre aufsteigende Bewegung beginnt. Mit Recht vergleicht Balbaus ben Rampf zwischen Ramabema und Frora mit dem zwischen Eros und Pan, b. h. zwischen ber gestaltenden, harmonischen Weltfraft und dem gestaltlosen bisbarmonischen Chaos, wovon oben ichon die Rebe mar. Aber die aftronomische Bedeutung ift in der schonen Mythe gang in den hintergrund verschwunden.

Man weihte dem Kama Blumenopfer, vor allem die wohlriechende Blume oder vielmehr Knofpe des Baumes Amra (mangifera); die um diesen Baum rankende Madshawis Binde (banisteria) war seiner Gemahlin Reti geweiht. So heißt es in der Sakuntala:

Dich weib ich, o Knofpe bes Amra, Dem bogenführenden Rama.

Borgiglich biefe Blumenknofpe ift Rama's Pfeilspige. Darum heißt es in Gita Govinda, die liebeschmachtende Radha habe fich auf lauter Pfeilen Rama's gebettet.

In einer indischen homne auf den Kamadema, welche Billiam Jones ins Englische übertragen hat, finden fich manche schone Gedanten. Gleich im Eingang wird gesagt, wenn der Liebesgott erscheine, erblübe die ganze Natur, schmildten sich Thaler und Balber, hauchten bublerische Binde sußen Wohlgeruch und füllte jede Blume sich mit einer Thauperle.

What potent God, from Agra's orient bow'rs
Floats thro' the lucid air, whilst living flow'rs
With sunny twine the vocal arbours wreathe
And gales enamour'd hea venly fragrance breathe?
Hail pow'r unknown! for at thy beck
Vales and groves their bosoms deck
And cv'ry laughing blossom dresses
With gems of dew his musky tresses.

Much der Gedante wiederholt fich bier, daß alle Thiere dem Gott ber Liebe als ihrem Abnig hulbigen:

All animals to thee their tribute bring, And hail thee universal king.

Ramadema's Gefolge bildet hier nicht die wilde Begierde, sondern die ewige Treue in einem grunen Gewande und zwolf reizende Madchen, perlengeschmudte, welche goldene Saiten ruhren und dazu tanzen und die rothe Fahne des Gottes schwingen, die mit neuen Sternen den himmel bedt.



Stets magft bu mich, o bu Macht'ger, aufs tieffte verwunden,

36 ftimme ja bei;

. Rur baß auch fle mit ben großen berauschenden Angen Befiegt von bir fep!

Much die zwei lieblichen bon herber mitgetheilten Liebs den auf ben indischen Liebesgott muffen wir hier anreihen:

## Rama's Erfcheinung.

Ueber ben Wolten schwebte, von Flügeln ber Weste getragen, Dessen Bagen, dem rings alles auf Erden gehorcht.
Und leichtsertig lachte der Gott des murmelnden Meeres, Dem er mit einem Bink Fluthen und Ruhe gebent.
Ihn zu beschatten, stieg aus glanzenden Wellen der Mond auf; Und die Nachtigall sang ihm ein willsommendes Lied.
Goldene Bienen slogen voran, die Boten der Liede; Jungsraun, schmachtenden Blick, scherzten und bublten um ihn.
Sep mir gegrüßet, o Gott! Du hast die Holbe bezwungen, Die mit dem schuchternen Blick einer Gazelle bezwang.

Die mit dem schüchternen Blid einer Gazelle bezwang. Ihre Schwanengestalt, wie die glanzende Sambagomblume Seiden; die Lippen zart, wie der Tamarei - Relch, Sußen Hauches; die Nachtigall schweigt der lieblichen Stimme — Die, o gewaltiger Gott, hast du im Scherze besiegt, Wie die Maligra - Blume der Morgenrothe sich aufthut, Thun sich, blickt du sie an, zartere Seelen dir auf.

## Tamajanbri.

D wer ichildert Tamajandri's Reige, Brama's Meisterwert! In Millionen Jahren Satte ichaffend fich ber Gott geubet, Und aus aller Bergensfefflerinnen Feinsten Reigen ichuf er Tamajandri.

Rama und die Anmuth, seine Gattin. Legten, als sie die Gestalt erhlichten,

Ihre Gotterfrang' ihr an ben Bufen. Da erhoben fich ber Bollust Sugel, Rund wie Bilwamfrüchte, leise wallend, Bie ber Ton ber seufzend suben Laute.

Funf der Pfeile trägt der Gott der Liebe; Drei davon verschoß er in den himmel, Auf die Erd' und in des Abgrunds Reiche. Die zwei übrigen, o Tamajandri, Barg der Gott in deine holden Augen.

. Bermandt mit der antiken Mythe von Eros und Pfpche ift das indische Gedicht Gita-govinda, in welchem der Gott Arischna die Liebe und seine eifersüchtige, kummervolle und zuletzt durch ihre Hingebung unendlich gluckliche Geliebte die Seele ist — und das hohe Lied Salomonis, in welchem die Braut und der Brautigam in einem ahnlichen mystischen Berhaltniß zu einander stehen.

Auch die alten Glaven hatten einen fleinen Liebesgott, ben Lelia, Sohn der Lada.

Im judifchen Talmud kommt ber Liebeseugel Rasmiel vor (beffen Rame entfernt an ben indischen Rama erinnert) im Gegensatz gegen ben Sheteufel Asmodi.

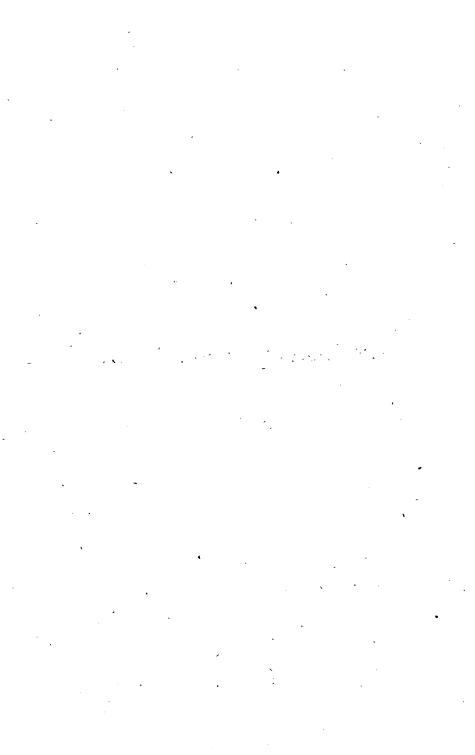

wer follte nicht erstaunen, wenn er sich in die Fulle von Poesie vertieft, womit die Einbildungsfraft der Bolfer von uralter Zeit her die geheimnisvolle Welt der Bienen umtleidet hat.

Man wird zugleich aus diesem einfachen Beispiel erseben, welche Aehnlichkeit zwischen den Mythen und Dichtungen der verschiedensten Bblker statt findet. Nachdem man ben Werth der vergleichenden Anatomie fur die Zoologie erkannt hat, sollte auch der Gedanke einer vergleichenden Symbolik unseren Alterthumeforschern nicht mehr fremd bleiben.

Bevor mir uns aber in die Symbolit vertiefen, wird es nothig feyn, eine turze Naturgeschichte ber Bienen vors auszuschicken.

Es gibt eine große Menge Bienengrten, die man noch lange nicht alle kennt. Man unterscheidet barunter solche, die vereinzelt, und solche, die in großen Gesellschaften und gleichsam in Staaten leben. Unter ben exstern sind die merkwürdigkten bei und bekannten Arten folgende; die einsam lebende Grabbiene, die sich einfach ein Loch in die Erde grabt und ein wenig Honighrei hineinstopft, in welchen sie ihr Gi legt. — Die schwarze Ballenbiene, welche die Erde schon wit etwas Schleim praparirt und sich eine Art von Erdhütte zum Nest formt. Sie ist sehr baarig und pudert

fic aber und uber mit Blumenstaub ein, wenn fie Bonig fammelt. Dieß gibt ihr ein febr niedliches Unfeben, befonbers wenn fie mit bem rofenfarbenen Blumenftaub ber Lava= tera bededt ift; - bie Bandbiene, die fich Refter in Lehm= manbe baut; - die Mauerbiene, Die fich Refter aus Roth aufammentlebt, gang fo wie die Schwalbe. Bahricheinlich gab dieß Beranlaffung ju dem Aberglauben ber Alten (beffen Ariftoteles und Plinius gebenten), daß die Bienen, um nicht vom Binde verweht zu werben, fich mit fleinen Steinchen Doch tonnen damit auch die fogenannten Bosden gemeint fenn, die Bacheballen, welche fich faft alle Bienen an die hinterbeine fleben, wenn fie ihren Borrath bon Bache aus den Blumen fammeln. - Die fehr große, ichmarghaarige, bide und ber hummel abnliche Bolgbiene, Die fich ein Reft aus Gagmehl bereitet. - Die Bollbiene, Die ihr Meft aus der Bolle von Quitten und andern wolli= gen Pflanzen bereitet. - Die Seidenbiene, Die fich aus einem Schleim, ben fie gleich ber Schnede ausläßt, ein Gespinnft Anderer minder intereffanter Arten hier nicht gu ge-Buweilen mablen die wilden Bienen feltsame Bobbenfen. nungen. Suber fab fie einmal in Schnedenbaufern niften.

Alle wilden Arten übertrifft die zahme honigbiene, die zwar auch ursprünglich und noch überall in Urwäldern wild lebt, sich aber zugleich, wie kein anderes Insect, der Zucht und Pflege der Menschen unterworfen hat. Dieß ist die goldene Biene, die schon das hohe Alterthum pries. Ich will sie hier nicht nach allen ihren Theilen beschreiben, da sie jedermann schon hinlänglich kennt, und erlaube mir nur einige Bemerkungen über ihre Form und ihre wichtigsten Gliedmaßen anzuknüpfen. Sie hat etwas Sanstes im Vergleich mit der Wespe, etwas Zierliches im Vergleich mit der Hums

wel, etwas Burbiges und Gewichtiges im Bergleich mit ber nichtsnuhigen Fliege. 3war ist unfer Auge bestochen, ba wir sie als ein harmloses und nukliches Thierchen kennen, aber wenn dieß auch nicht der Fall ware, wurde man sie den genannten Insecten vorziehen muffen. Die eigenthumlichen sanften Bewegungen ihrer vielen Glieder und ihres weichen Unterleibs, und ein gewisses Zittern in der Ruhe scheinen zu verrathen, daß mehr Seele in ihr ist, als in anderu Insesecten. Und mit Recht sagt Scheitlin in seiner Thierseelens kunde: "wer sahe dem Bienenkopschen nicht an, wie viel Bersstand darin ist."

Die meisten Bienen, die wir sehen, find unfruchtbare Beibchen, die sogenannten Arbeitsbienen. Beniger zahlreich sind die Mannchen, die sogenannten Orohuen, die etwas größer und heller von Farbe sind, als die Weibchen, und dickere Kopfe haben. Zu tausenden von Arbeiterinnen und hunderten von Mannchen gehört nur ein vollsommnes fruchtsbares Weibchen, die sogenannte Bienenkönigin, oder der Beissel, wie man sie früher nannte, da man noch nicht wußte, daß es ein Weibchen sev. Diese Konigin ist viel größer als alle andern Bienen.

Die Bienen haben eine lange und haarige Junge, in Gestalt einer Rinne, womit sie den Nektar aus der Tiefe ber Blumen leden (nicht eine Saugrohre, wie man früher glaubte). Den auf diese Beise eingesogenen Nekkar verarbeiten sie in ihrem Magen und geben ihn als honig durch den Mund wieder von sich. Außer dem Nektar sammeln sie auch den Blumenstaub, um daraus Bachs zu bereiten. Jur Sammslung desselben sind ihnen ihre haare behülflich. Ihr ganzer Leib, sogar das Auge nicht ausgenommen, ist mit harchen bedeckt, die wieder Seitenharchen haben oder gesiedert sind.

Darin bleibt ber Blumenftaub hangen. Ueberdief feben bie Barchen am Schienbein ber Binterfuße bergeftalt in ber Runde, daß fie fleine Rorbchen bilben, in welche ber Blumenstanb in Daffe aufgenommen werben tann. Das find bie fogenannten Boschen, die an ben beimtehrenden Bienen fehr beutlich auffallen und bie bunten Rarben bes Blumenftaubes annehmen. Um haufigsten find fie weiß und gelb, qu= weilen auch orange, rofenfarben und roth. Mus biefem Blumenftaub lagt fich aber nicht unmittelbar Bache machen, fondern er muß erft, wie der Reftar, von ben Blenen vergehrt und verbaut merben. Saufig tommen andere Bienen und freffen ben beimfebrenden die vollen Boschen ab. Db aber bas Bache als weißer Schaum burch ben Mund ober ale ein Schweiß burch die Voren des Rorpers wieber berauskomme, barüber find die Naturkunbigen noch nicht einig. Much bereiten fie verschiedenes Bachs, bas gelbe gu ben Bellen, und bas braune hargartige fogenannte Stopfmache ju grobern Bermauerungen.

Flügel und Augen der Bienen kommen mit denen vieler andern Jusecten überein. Die großen Augen mit ihren taussend Facetten geben rings um den Kopf herum und füllen ihn fast ganz aus, wie bei den Fliegen. Außerdem haben sie noch drei kleine Augen (ocelli) oben am Kopf. Wenn man die großen Augen zudeckt, sliegt die Biene allzeit senkt in die Phhe. Deckt man die kleinen zu, so fliegt sie wagrecht.

Der Stachel am hinterleibe, den nur die Weibchen haben, liegt in einer Rohre und ift ungemein glatt und fein. Im Mikroscop mit einer feinen Nahnadel verglichen, bes weist er, wie viel tunstreicher die hand ber Natur ift, als die menschliche. Un bet Spige des Stachels tritt, wenn die

Biene flicht, ein kleines Tropfchen Gift hervor, was ben Schmerz und die Geschwulft verursacht. Daß die Bienen sterben millfen, wenn sie gestochen, ist eine Fabel. Nur zusweiseh bleibt ber Stachel in einem harren Stoffe stecken und bann reißt ber weiche Unterleib ber Bieue ab.

Die Bienen leben gesellig und bilben zu tauseiten verseinigt, einen Staat. Mit Ausschluß der Königin und der Drohnen, die nur dem Fortpflanzungsgeschäft obliegen, theislen sich bie unfrnchebaren Weitechen in die Arbeit, und zwar unterschelbet man unter viesen wieder (nach Kirby) Keinere Honig: und gebßere Wachsbienen. Ihr erstes Geschäft ift der Bau det fenfrechten Waben mir wagrechten Zellen aus Wachs. Sie wählen dazu in Europa im wilden Zustand inssigemein hohle Baume, settener Felsenrigen aus. Den zahmen Bienen bereitet man zu desem Behuf die sogenannten Vienensstätte vom Holz, ober Bienentbrde aus Stroff gestochten. Sorgfältig suchen die Vienen alle dußern Zugänge zu ihrem Stolle zu veikleben, theils um ihre Feinde abzühnlten, theils um sich in der kalten Jühreszeit bester zu wärmen:

Der Bau der Baben aus Wachs beginnt von oben. Irde Babe ist eine senkrecht herabhängende Scheibe. Der ätigere Umriß derselben ist nicht immer regelmäßig. Mehrerere solche Scheiben, so viel der Raum zufäßt, werden neben einander gestellt und ein Zwischentaum gelassen. Die Wabelselbst besteht aus vollkommen regelmäßigen wagrecht liegenziben Zellen, die alle seithseckig sind. Sie werden theils mit Honig, theilb mit der jungen Brut angesullt und mit einem seinen Bachsbeckel zugeklebt. Für die Eier, aus denen Absniginnen kommen sollen, werden besondere unsprunde runde und sehr große und dicke Zellen gewöhnlich am Rande der Währe angelegt. Die Zellen aber, in welchen Drohneneler

aufgezogen werben, haben regelmäßig 3½ Linien, die für Arbeisbienen regelmäßig 2% Linien Durchmeffer. Dieß Bershältniß bleibe fich in allen Bienenstheten so volltommen gleich, daß, wenn die Airen ihre Maaße auf die Bienenzellen reduscirt hatten, wir über das Berhältniß diefer Maaße zu ben unfern nicht zweifelhaft seyn wurden.

In jede Brutzelle legt die Königin nur ein Ei, und zwar legt fie zuerst nach einander alle Eier, aus denen für dieses Jahr Arbeiterinnen werden sollen, dann nach einander alle Eier, aus denen Drohnen werden sollen, und zulett die wenigen Eier, aus denen Königinnen werden sollen, in die schon dazu bestimmten größten Zellen. Das Ei bleibt in der Zelle, und auch die Made, die daraus hervorkommt, wied in der Zelle mit dem eigens dazu dienenden Honigbrei gessüttert und verläßt dieselbe nicht. Dann puppt sie sich ein vor und verläßt die Zelle. Dabei ist bemerkenswerth, daß die Made vie Unrath von sich gibt, den genossenen Houig bioß zu ihrem Wachsthum verwendet, aber die Zelle mit nichts verunreinigt.

Jede Bienengesellschaft bat das Interesse, so zahlreich als möglich zu seyn, theils um sich gegen außere Feinde zu schüßen, theils um einen hipreichenden Borrath von Nahrung (honig) für lange Winter zu sammeln; theils um eine möglichst große Jahl von Jellen zu bauen, ohne die eine Bermehrung des Bolkes durch die Brut nicht möglich ist; daher sindet man auch, wenigstens für den erstgenannten Zweck im wilden Zustand häusig eine Menge Bienengemeinsden in demselhen Baum oder in derselben Felsenhöhle verzeinigt, wo es dann jedem Feinde, selbst dem Menschen, schwer wird, ihnen zu nahen. Indes leidet der einzelne Bienenstaat

auch wieder keine zu große Ausdehnung, weil baburch die innere Ordnung gefährdet werben tonnte. Die Natur bat bafur geforgt, indem fie den Staat ju einer gamilie gemacht und jeder Mutterkonigin nur ein gewisses Maag von Fruchts barteit verlieben bat. Reine fremde Biene wird im Stod gebuldet, es muffen alles Rinder oder Entel berfelben Mutter fenn. Die Mutterkonigin taun in einem einzigen Jahr 12,000 Gier legen, davon find 11,000 Arbeiterinnen, 700 - 1000 Drohnen und 40 Roniginnen. Da in einem gesunden Stod immer mehr Bienen erzeugt werden, als ber Stod ju faffen Raum hat, fo mandern bie übergabligen aus und grunden einen neuen Staat. Bu biefem Behufe werben immer mehrere Roniginnen erzeugt. Bon ben jungen Roniginnen bleibt nur eine leben, wenn nur ein Bienenschwarm auszieht, ober mehrere, wenn mehrere Schwarme ausziehen. Alle andern jungen Abniginnen werden als überflussig von der alten Abnigin, zuweilen noch in ihrer Belle, erftochen. In neuerer Beit glaubt man, nicht die junge Ronigin giebe mit ber Colonie aus, fondern die alte.

In jedem Stock bleibt immer nur eine Kbnigin. Nur als seltene Ausnahme hat man in sehr zahlreichen Stocken auch zwei neben einander gefunden. Sie wird nach einander von allen Drohnen befruchtet und so haben denn die Bienen hundert Bater, aber immer nur eine Mutter. Nachdem die Drohnen dieses Geschäft, das einzige, zu dem sie geschaffen sind, verrichtet haben, werden sie von den jungfräulichen Arsbeiterinnen überfallen, erstochen und aus dem Stock geworfen. Dieß nennt man die Drohnenschlacht. Die Drohnen konnen sich nicht wehren, weil sie keinen Stackel haben und sind der Gesellschaft nichts mehr nuge, weil sie nicht arbeiten.

Befiod verwechselte die Drohnen mit ben Arbeiterinnen und nennt jene mußige Beiber, diese fleißige Manner (Theos gonie 583). Nach Boß:

Bie in der Honigtorbe gewölbetem Baue die Bienen Drohnengezücht aufnähren, das Theil an bofem Geschäft hat; Jene, den ganzen Tag bis spät zur sinkenden Gonne, Fleißigen Tagarbeit, und baun weißzelliges Bachs auf; Diese, daheim im Berschloß der gewölbeten Stocke beharrend, Muhen sich fremden Ertrag in die eigenen Bäuche zu sammeln. Gleich so hat auch die Beiber zum Unheil sterblichen Männern Beus der Donnerer eingeführt.

Dagegen hat die beutsche Sprache schon vor Alters bas Geschlecht ber Bienen richtig unterschieden: Pia \*), Biene, Imme = die Arbeitsbiene weiblichen Geschlechts; Treno, ber Drohne, mannlichen Geschlechts. Erft in neuerer Zeit sagt man mißbrauchlich: die Drohne. Bergl. Grimm beutsche Grammatif III. S. 366.

Die Ronigin regtert nicht, sie gebiert nur. Sie hat tein anderes Geschäft, als ein Ei nach dem andern in die dazu bestimmten Zellen zu legen, wobei ihr die Arbeiterinnen beistehen. Dieß Geschäft halt sie bei der großen Zahl von Giern naturlicherweise lange auf. Daß die Ronigin außerz dem die Bienen regiere, ihre Arbeit leite zc. ist nur Fabel. Gleichwohl haben die Bienen die innigste Anhanglichkeit an ihre Konigin und konnen ohne sie nicht leben. Ein Zauber, ein magnetischer Rapport bindet sie alle an ihre gemeinschaftzliche Mutter, oder doch an das Wesen, durch welches allein die Gesellschaft erhalten und aufs neue vermehrt werden kann.

<sup>\*)</sup> Sollte wohl das lat. pius und pietas damit zusammenhangen? Pietat ist in der Ehat der beste Ausbruck für das junige Jufammenleben in der großen Bienenfamilie.

In jedem Jahr geben eine Menge Bienen zu Erunde burch Insecten, üble Witterung, Krankheiten zc., denn die Biene ift ein sehr empfindliches Thier. Soll nun der Stock ershalten werden, so bedarf es der kinderreichen Mutter. Man hat gefunden, daß das gesellschaftliche Interesse bei den Bies nen das personliche überwiegt, und daß die Arbeiterunnen mit derselben Bereitwilligkeit einer fremden Konigin dienen, wie ihrer eigenen Mutter oder Schwester, wenn diese sterben oder dem Stock genommen werden. Nur die Koniginnen selbst sind einander feindlich, die Arbeiterlinnen huldigen jeder Absnigin, die man ihnen gibt. Und eben so gesellen sich die Abniginnen zu fremden Arbeitsbienen, während die letzern selbst keine fremden Arbeitsbienen unter sich dulden.

Wenn ein Stock seine Konigin verloren hat und sie durch teine andere ersetzen kann, so verliert er die haffnung der Bortdauer und alle Bande der Ordnung und Jusammenwirs king sind plotisch gelost. Es wird nicht mehr gearbeitet, es werden keine Jellen mehr gebaut. Jede Biene sucht für sich ihre Nahrung, bist sie zu Grunde geht. Iwei ges schwächte Stocke unter einer Adnigin zu vereinigen, ist schwer, da die Arbeiterinnen zweier Stocke einander als Feinde bes handeln, wenn sie sich zu nahe berähren. Aber man hat bevbachtet, daß sie sich pibtlich verschnen, wenn man sie badet, d. h. ins Wasser sallen läßt, und gleich wieder aufs Trockne setzt.

In den Stocken herrscht stets eine bewundernswurdige Reinlichkeit. Wenn man die Deffnung dazu verschließt, so stevben die eingesperrten Wienen lieber an Berstopfung, ebe sie ihre Wohnung vernureinigen (nach Kirby). Durch Verskeben mit Wachs sichern sie sich vor dem Regen, vor Itssecten und jeder von außen sie bedrohenden Unreinlichkeit: 12\*

Einmal fab man, wie fie eine Schnede, die gu ihnen einges drungen, gang in Wachs begruben.

Im Binter liegen sie erstarrt, aber bie erste warme Luft wecht sie und in febr gelinden Bintern wachen sie oft zu fruh auf, und zehren den Borrath von Honig, den man ihnen gelassen hat, zu schnell auf. Dann sind sie am meisten Krantheiten ausgesetzt oder sterben vor Hunger. Gegen die Kalte, wenn sie nicht zu groß ist, schütz sie die ihnen eigensthumliche Barme, die sie burch Bentilation, rasches gemeinssames Schlagen der Flügel, noch verstärfen. Das thun sie auch, wenn sie schwarmen.

Die Bienen haben fehr viele Keinde, oder vielmehr folimme Gine kleine Milbe nabrt fich auf ihrem Leibe. Freunde. Eine Bachsmotte legt Gier in ihren Stodt, und bie baraus erwachsende Dabe frift fich burch bas Bachs. Wilde Raubbienen, Befpen und horniffen ftellen dem honig der gabmen Bienen nach und erobern zuweilen einen Stock. Die großen Borniffen fallen auch fliegende Bienen an, gerreißen fie und fressen ihnen den honig aus dem Leibe. Ameisen und Dhrwurmer schleichen fich in berfelben Abficht in die Stocke. Schwalben haschen die Bienen im Aluge. Die Deise fett fich vor ben Stod und ichnappt bie aus : und eingehenden Bienen auf. Plinius fabelte vom Frofc, bag er bas nams liche thue (Naturgeschichte XI. 18). Gin anderer fleiner Bogel Merope heißt der Bienenfreffer, weil er vorzuglich den Bienen nachstellt. Dagegen ruhmt Stedmann in seiner Reife nach Surinam (beutsche Musgabe S. 428). einen andern fleinen Wogel als Bienenfreund. Diese Bogel und die Bienen follen gemeinsam auf bemselben Baume niften und fich gegen ihre Beinde beifteben. Auch Maufe suchen ben Bonig auf und machen fich zuweilen fogar in ben Bienenftoden ihre Refter.

Dag ber Bar bie milben Bienen in ben Balbern beunruhigt und ohne fich burch ihre Stiche ftoren ju laffen, ihren Sonig wegfrift, ift befannt. Dan benutt bieß in Volen und Rugland, um Barenfallen vor den Bienenftoden anaulegen. Unter Minchhaufens Lugen tommt unter anbern auch die artige Erzählung von einem Baren vor, ben ber eble Rreiberr auf eine Deichfel auffpießte, indem er biefelbe mit Bonig bestrich. Der Bar ledte fo lange an ber Deichsel hinauf, bis er fich dieselbe gang in den Leib gestoffen batte. eben fo tolles Jagerftudchen ergablt icon Paulus Jovius de legat. Moscowit. in Grunaei nov. orbe. Da wollte einer ben Bonig eines boblen Baumes ausnehmen, aber die Bies nen maren fo gablreich, baß fich von bem ausgelaufenen Bonig im Innern bes Baumes ein fleiner Gee gebilbet batte, in welchen ber honigdieb hinunterfiel. Er mare rettungelos verloren gemefen, wenn fich nicht gludlicherweise ein Bar eben babin verirrt batte, ber auf demfelben Bege in ben Souigfee binabfiel, fich aber mit feinen icharfen Rrallen wieber emporarbeitete und ben Sonigbieb, ber fich an ibn festhielt, mit binaufzog. Ein berüchtigter Bienenfeind ift auch bie Biverre ober ber Stintbache am Cap. Sparrmann borte von ibm ergablen, er beife die Baume, auf benen wilder Sonig fen, aus Buth, weil er nicht hinauftlettern tonne, an, und an den Spuren des Biffes ertennen die Einwohner, ob Bienenftode in der Rabe fenen.

Die merkwardigsten Feinde der Bienen sind aber der Honigfukuk und der Todtenkopfschmetterling. Der honigekukuk (cuculus indicator) lebt in Oftindien und im sublichen Afrika und verrath den Menschen durch sein Geschrei die Nahe eines wilden Bienenstocks. Da er selbst die Stacheln

ber Bienen fürchtet, zeigt er ben Menichen ben Beg, und erhalt bann von biefen gum Dant einen Meinen Reft ber Bonigbeute. - Sochft eigenthamlich ift ber Rampf ber Tobtentopfe mit den Bienen. Diefe großen Dammerungefalter, bie fich bekanntlich durch bas braungelbe Bild eines Tobtenfopfes auf ihrer ichwarzen Schulter anszeichnen, greifen bei Nacht die Bienenftode an und scheinen ihnen febr gefahr lich ju fenn. Schon Melian ermahnt eines folden Rampfes und fagt, man ftelle ein Licht vor Die Bieneuftbate, um bie Phalanen, bie blindlings in die Rlamme furgen, gu verbrennen. Doch ift barunter mobl nur bie Bachemorte zu verfieben, ba die Tobtentopfe erft mit ben Rartoffeln aus Umerita famen. Suber ergahlt einen ungemein intereffanten Bug von ben Bienen eines Stod's, den er beobachtet. Der Stock wurde Jahr aus Jahr ein von ben Tobtentopfen bart belagert. Da jogen die Bienen eine große Mauer von Bachs bor den Gingang und hielten baburch ben Reind gludlich ab. Aber ploglich im Jahr 1805 gerftorten fie felbft diefe Mauer, und fiehe ba, in diesem und bem folgenden Jahre zeigte fich nicht ein einziger Tobtentopf. Die Bienen hatten alfo vorausgewußt, daß diefe beiden Jahrgange ihren Reinden verberblich fenn murden. 3m Jahre 1807 fingen die Bienen eben fo unerwartet wieder an, ihre Mauer von Bachs aufgubauen, und in diefem Jahrgang zeigten fich wirflich wieder viele Todtenkopfe.

Ferner ift den Bienen die Naffe feindlich. Sie fliegen niemals im Regen aus. In naffen Jahrgangen befällt fie zuweilen ein todtlicher Durchfall. Auch üble Gerüche konnen sie durchaus nicht vertragen und man vertreibt sie deßhalb mit Rauch, wenn man ihnen den honig nehmen will. Daß sie aber sterben muffen, wenn ein Frauenzimmer, das ihre

Reinigung hat, bem Stock nahe kommt, ift eine Jabel bes Plinius und anderer alterer Schriftsteller. Gben so, was Plinius XXIX. 4. sagt, daß, wer etwas von einer Gule oder von einem Specht bei sich trage, von keiner Biene konne gestochen werden.

Sobald die Frühlingssonne die ersten Blumen hervorruft, fliegen die Bienen aus und besuchen sanftsummend eine Blume nach der andern. Wenn sie Nektar und Bluthenstaub genug gesammelt haben, kehren sie, wo sie auch seyn mögen, in schnurgerader Richtung nach dem Stocke heim. Sie fliegen oft sehr weit vom Stocke weg und in Gebirgen sehr hoch. Man sieht sie auf den Alpen nahe bei der Schneelinie die am höchsten wachsenden Blumen besuchen und dann schwerbeladen wieder in die tiefen Thaler zu ihren Stocken hinabschweben. Bei trübem Wetter bleiben sie im Stocke, daher ist nicht ganz richtig, was ein lettisches Bolkslied sagt (mitgetheilt in Rohls Ostseeprovinzen II. S. 149):

> Richts geht über bie Ehre ber Biene, Im Rebel sammelt sie Gold, In der Sonne sibend Bereitet fie die goldne Arone.

Die Elektricität der Luft scheint dem Nektar und Aluthensstend gunftig. Die Bienen sammeln nie emsiger und reichslicher ein, als vor Gewittern und beim Sudwind (Kirby von Ofen IV. S. 138). Daraus mag sich zum Theil der Glaube der Alten erklären, daß nicht nur die großen atmossphärischen Phanomene, sondern auch die Gestirne selbst auf die Bereitung des Honigs, als des reinsten Extracts der Psianzenwelt, Einfluß üben. Plinius bemerkt in seiner Nasturgeschichte (XI. 14.), man solle wo möglich den Honig,

ben die Bienen unmittelbar nach einem Regenbogen ober beim Aufgang eines glucklichen Gestirnes gesammelt haben, bes sonders ausscheiden, weil berfelbe hochst heilsam ,und ein wahres Geschent ber Gotter sep.

Indem die Bienen Sonig und Bache fammeln, dienen fie augleich, die Befruchtung ber Pflangen gu befordern, fofern fie ben mannlichen Blutbenftaub von den Untheren auf die weibliche Narbe ichutteln, ober ihn aus einer Blume gur Narbe ber andern hinubertragen. Man hat geglaubt, jebe Biene sammle an einem Tage immer nur von einer Art Blumen ein, um nicht ben Bluthenftaub von der einen Blumenart auf die Narbe einer andern Blumenart übergutragen und badurch eine Urt von Chebruch und Baftardzeugungen unter ben Blumen zu veranlaffen. Man bat fie wegen bie: fes feuschen Inftinctes gepriefen. Allein die Erfahrung fpricht nicht dafur; vielmehr fieht man wirflich Diefelben Bienen in berfelben Stunde gu ben verschiebenartigften Blumen fliegen. Dieß ichabet auch ben Blumen nicht, ba nur febr nabe verwandte Arten ju Baftardzeugungen fabig find, andre nicht.

Der Blumennektar, aus welchem die Bienen den honig bereiten, findet sich im Innern der Blumenkrone am Fuße der Befruchtungstheile und nur zur Zeit der vollen Bluthe und Befruchtung. Er darf, außer dem gleichzeitig in seiner vollen Kraft sich entwickelnden Blumengeruch als der zarteste Extract der Pflanzen betrachtet werden. Er ift schon in der Blume suß und blicht, den eigenthumlichen Charakter als Honig nimmt er aber erst in den Bienen an.

Die Beschaffenheit bes Donigs richtet fich gum Theil nach ben verschiedenen Bienenarten, bie ihn bereiten, haupts fachlich aber nach ben Blumenarten, aus benen er bereitet

Diefelbe Bienenart bereitet fehr verschiedenen Sonig aus verschiedenen Blumen, und awar nicht bloß nach Rlimas ten, fondern auch wohl nach ben Jahreszeiten. Der befte Sonig ift immer der fogenannte Jungfernhonig, ber von felbft aus ber willen Babe fließt, wenn man fie ausschneidet. Im Alterthume war vorzüglich der honig vom Berge Sybla in Sicilien und vom Berge Symettus bei Athen beruhmt. Es machet bort febr viel Thymian, Lavendel, Melifferc., welche Kranter ben fuffeften und murzigften Bonig haben. In neuern Zeiten ruhmt man besonders ben honig von Languedoc, ben bie Bienen aus Rosmarin fammeln. In Rufland, beffen Steppen ben Bienen reichliche Nahrung barbieten, fieht man Sonig von allen Karben, weißen, gelben, braunen, ja ichwarzen in ben reinlichsten Gefäßen verkaufen (Rohl St. Petereburg I. S. 124). Beifen Sonig fammeln die Bienen in Litthauen aus Lindenbluthen. In Sibirien foll es weiße Bienen geben, beren Bonig ebenfalls weiß ift. Gin mafferheller und fehr fluffiger fogenannter Steinhonig wird in Buiana von wilben Bienen in hohlen Baumen bereitet. Auf ben Infeln Bourbon und Bele de France tommt ein gruner, fehr toftbarer Sonig vor (nach Rirby). Gin gruner Sonig tommt auch in Ufrita vor und zwar in rothen Bachezellen (die wunder: barfte Erscheinung bes Rarbengegensages roth und grun). Er foll wie Pomerangen riechen (Frorieps Notigen XXXII. S. 184). Gin febr bunner, aber brauner Sonig wird auf Madagascar von kleinen ichwarzen fachellofen Bienen bereitet. In Brafilien gibt es fcmarge Bienen, beren Bachs ebenfalls ichwarz ift. Gines giftigen grunen honige und schwarzen wohlriechenden Bachfes wird gedacht in Spir und Martine' Reisen in Brafilien II. 523. In Rurdiftan fommt ein ambraduftenber Bonig vor.

Es gibt auch bittern und giftigen Donig, ber aus bittern und aiftigen Blumen gesammelt wird, baber es nicht mahr ift, mas die Dichter fagen, daß die Biene nur Beilfames ans den Blumen fauge und das Gift darin laffe. Luffer hat in der Schweiz beobachtet, daß ber Bonig, ben bie Bienen aus dem fogenannten Sturmbut, einer giftigen Blume fammeln, baburch felbft giftig werbe. In Sardinien foll ber bonig vom Mermuth, aus dem ihn die Bienen holen, und in Carfica aus der Bluthe des Buchsbaumes bitter merben, wie icon Melian bemerkt bat (V. 42). Beruhmt ift bie Ergablung Zenophons, beffen Seer, als es ben ruhms vollen Rudjug aus Perfien machte, in der Gegend von Trapes junt vom Genuf bes Sonige eine Beit lang von Sinnen fam (Bergl. barüber auch Dioborus Siculus XIV. 29). Nach Strabo XII. 3. ftellten in der nämlichen Gegend bie Beptas tometen Gefage mit giftigem Sonig auf ben Beg, ben bie Romer tommen follten und machten baburch brei Coborten bes Pompejus, bie bavon genoffen, unfinnig. Lournefort bat bemerkt, bag in jener Gegend noch jest viel Rhodo= bendron machie, der bem honig jene Gigenschaft mitgetheilt habe. Much in Brafilien und Paraguay hat man giftigen Sonig gefunden, ber mahricheinlich ebenfalls von giftis gen Blumen herruhrt. St. Silaire leitet ben giftigen bonig ber Lesbegugnabienen in Brafilien von den Bluthen des tletternden Strauches Geriana ab.

Die Bienen gewöhnen sich leicht an ben Menschen und bleiben in ben Stocken, die man ihnen zur Wohnung ans weist, und aus benen man jahrlich den Ueberfluß der Wasben ausschweidet, indem man den Bienen nur so viel läßt, als sie zu ihrer eigenen Nahrung vor und nach der winters lichen Erstarrung und ehe die Alumen ihnen neuen honig

barbieten, bedurfen. In wiesen und blumenreichen Gegens ben legt man gante Colonien von Bienenftoden en; am Altei gibt es, wie Ledebour in feiner Reife I. S. 67. erzählt, ruffiche Bauern , die ein Baar bundert Bienenftbale beliten. erfordert die Bucht ber Bienen Borficht und garte Aufmertfamteit. Ueble Geriche, Ralte, Larm ber Stabte find ihnen feindlich. Um beften gebeiben fie in der Ginfamteit großer Steppen und in ftillen Biefenthalem in ber Rabe der Balber. In Deutschland war vor Alters Die Bienenaucht im Reichswald bei Narmberg bie berühmtefte. Bienenzeidler bilbeten eine eigene Bunft, hatten ein eigenes fogenanntes Beiblergericht und fanden unmittelbar unter bem Raifer. Rurnberg bieß bes beil. romifchen Reiche Bienen-Daber ftammen auch bie berühmten Ruruberger forb. Sonig = ober Lebfuchen.

Man nenne bie Bienenpfleger mit einem patriarchalifeben Anebruck Bienenpater, mas ber milben Aut Diefer Pflege Biele Bienenvater find berühmt worden durch Die magische Gewalt, Die fie uber Die Bienen ubten. Englander Wildam fette die Bienen mit ber Sand, wobin er wollte, und machte fich aus ihnen einen Bart, eine Dute, einen Duff zc., obne daß fie ibn ftachen. Rirby erzählt von einem Dabchen, bem fie fich um ben Sals und auf Die Bruft gesetzt hatten, ohne fie gu verleben. Stinner ergailt von nadten indifchen Drieftern, die einfam im Balbe mitten unter ben Bienen wohnen und ftets von ihnen umschwermt find. Die allgemeine Biftorie ber Reisen II. 365. berichtet von einem Reger, ben die Bienen aberall begleitet hatten, der fie ale Milge auf bem Ropf getragen babe ze. Im Mufeum bes Bundervollen X. S. 520. ift eines Wolen gedacht, dem Die Bienen auf jehen Wint gehorcht haben follen. Man bet

biefen magischen Bienenzauber einfach baraus erklart, baß ber Bienenvater entweder eine Konigin bei sich trage, burch welche die Bienen angezogen wurden, oder Melissenkraut, was seit uralter Zeit, wie schon der Name sagt, als ein die Bienen vorzugsweise anziehendes Kraut bekannt ift, und mit dem man auch die leeren Stocke einzureiben pflegt, wenn man einen Bienenschwarm hineinlocken will.

Do man bie Bienengucht ins Große treibt, muß man mit ben Bienen manbern, weil fie, wenn fie in ber namlichen Gegend bleiben, diefelbe ju bald ausfaugen und feine Rahrung mehr finben. Schon Columella melbet, bie Griechen batten jahrlich eine Menge Bienenftbde aus Achaja nach Attifa wandern laffen. Defigleichen fagt Plinius (XXI. 12 und 13), gu feiner Beit habe man in Stallen die Bienen auf Rabnen ben Do hinunter geführt und an ben Ufern Sonig sammeln laffen, und in Spanien babe man die Bienentorbe fogar auf Diese alte Sitte hat fich bis Maultbieren umbergeführt. auf die neuere Beit fortgepflangt. Auf der guneburger Baibe fahrt man die Bienentorbe auf Bagen berum. Auf dem Ril begegnete Niebuhr einer fleinen Bienenflotille von 4000 Un den Ufern Theffaliens werden die Bienen ebens falls auf Rahnen umbergeführt, wie Uraubart in f. Beift bes Drients ergahlt. In ben Steppen am fcmargen Meere gieben die Armenier als Bienenvater nomabifch umber, fcblagen in blumenreichen Gegenden ihre Belte auf und ftellen bie Bienenftbate in einer langen Reihe bin, bis aller Blumenhonig diefer Gegend eingesammelt ift. Buweilen fiebt man 1000 Stode beifammen (Robl Gubrufland II. S. 171).

Buweilen bedient man fich ber Bienenschwarme fogar als einer Baffe. Im Mittelalter tam einmal vor, daß bie Burg Dielsburg am Nedar belagert, die Feinde aber burch

bie Buth ber Bienen vertrieben murben, indem man von ber Burg aus bie Bienenftode unter fie marf. Auf biefelbe Beife vertrieb mabrend des Bauernfriege im Jahre 1525 ein herr von Ende die aufrubrerifden Bauern vom Schloß Hohnstein in Thuringen. So sagt auch Bonfinius (rer. hungar. dec. III. 4.), die Turken senen einmal von Stublweiffenburg, das fie belagerten, durch berabgeworfene Bienen= Dlearius ergablt in ber Schils forbe vertrieben worden. berung feiner berühmten Reife nach Perfien (S. 26), daß feine ganze Reisegesellichaft einmal aus einem rusifichen Dorfe burch Bienenschmarme vertrieben worden fey. Die Bauern felbst batten die Bienen dazu aufgereigt, um ihre beschwerlichen Gafte baburch loszuwerben, und fie follen fich diefes Mittels bftere gegen unwillfommene Ginquartirung bedienen.

Schon Ariftoteles (hist. anim. IX. 27. 17). Minius (hist. nat. XI. 18). und Melian (V. 11), erzählen Ralle, in benen Rof und Reiter von Bienenftichen getobtet worben Seber berichtet aus Indien, daß dafelbst einmal eine gange Schafheerde von Bienen angefallen worden fep. Mungo Park erzählt, auf seiner zweiten afrikanischen Reise fep einmal feine gange Raramane burch Bienen auseinander gefprengt und mehrere Efel getobtet worden. Daß gauge Stabte von Bienen angefallen und die Ginwohner vertrieben, aber heere durch ungeheure Bienenschmarme jum Rudzuge genothigt worden seven, melden die Alten mehrfach. Bochart hat die Stellen in seinem hierozoiton gesammelt. Mach Jamblidus murben die Babplonier, nach Untenor die Rhaufier in Creta von Bienen vertrieben. Nach Appian wurde Lucullus vor Themischra von Bienen verjagt. Mach Herobot (V. 5.) versicherten die Thrafer, die Bienen duldeten nicht, daß man an einer gewiffen Stelle die Donau überschreite.

Im Jahre 1697 follen die Bienen in Polen mit ungeheuver Buth über die Menschen hergefallen feine. Abanson machte während seiner intereffanten Reise auf bem Senegal die Ersfahrung, daß sich vom Ufer ber eine Menge Bienenschwärme auf sein Schiff stärzten, angezogen vom Theergeruch, wie er vermuthet.

Die gleich unferer Sonigbiene gefellig lebenden Bienen ber heißen Bone und ber fremben Beltebeile find von ben unfern mannichfach verschieben. Schon an ben Grangen Euros pa's zeigen fich einige abmeichenbe Mrten. Go fieht man in Irland Bienenwaben in freier Luft an Brombeeraften bangen, bie burch ihre Schwere gebogen werben (Frorieps Rotizen XXXII. S. 56). Aurft Padler : Mustau fab dieselbe Ericheinung. In Rafchmir fand Baron Bagel flaschenabnliche Refter einer ftachellofen Biene au den 3weigen der Baume bangen, voll bes toftlichften Sonigs (Rafdmir II. S. 300). Ein von Randichit:Singh, dem Beherricher von Lachore, ju feiner Begruffung abgefandter Bramine trug ale Friebenezeichen einen folden Zweig in der Band (III. G. 87). Der preugifche Beltumfegler Meyen fand auf ber Infel Lugon 50 - 60 Pfund ichmere Bienennester an den Meften bangen (Reise II. S. 265). Ueber bie oftinbischen Bienen gibt Buchanan (journey I. 391.) eine ausführlichere Rotig. Man unters fcheibet bort die Togrida, eine fehr fleine stachellofe Biene, bie in verlaffenen Reftern ber Termiten (weißen Ameifen) niftet, bie fleine Tubuvay, niftend in engen Relespalten, bie fleine Rabi, niftend auf Baumen, die große Begenn, niftend in Relblochern. Gine indische Urt ift fowarg und mit grauen hagren bedeckt, eine blaulicht.

Die Bienen bes neuen Continents haben unt beneu bes alten viele Mehnlichkeit. Man unterfcheibet bie fogenennnen

Dubelsachbienen, die große dubelfackformige Nester an die Areste der Baume kleben, auswendig von Erde, inwendig voll Waben. Die sogenannte Eirkruch in Brasilien ist stadellos und nistet in hohlen Baumen. Die kleine gelbe Munbuca nistet ebenfalls auf Baumen und bereitet einen bittern Honig, aus dem man Wein macht. Humboldt rühmt eine niedliche kleine und sehr haarige Biene, die sich odlig zahm auf Jande und Gesicht der Menschen setzt, ohne sie zu verletzen, da sie stadellos ist. Man nennt sie angelitos (Engelchen).

Die Wilden effen zuweilen ftatt bes honigs die Bienen fethft, weil fie honig in ihrem Leibe haben. Bergius in seinem Wert von ben Ledereien meldet dies von ben Regern in Guiana. Die alten Mexicaner sollen sogar die Gier und Larven ber Bienen gegessen haben und die hottentotten es noch thun.

Alls einen merkwürdigen Faff erwähnt koper, daß im Jahre 1702 die Bienen in einem franzbischen Fort an der afrikanischen Ruste sich ein leeres Pulverfaß zum Stock auszewählt hatten. Schon die Alten berichten, daß in den Lodtenkopf des Königs Onesilus von Eppern, der über einem Thor befestigt gewesen, Bienen genister hatten, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. (herodot V. 114.)

Von einzelnen Bienenstöden weiß man, daß sie sehr alt geworden sind. Zu Oxford befand sich einer unter einem Bleidach, der 110 Jahr lang stets will Bienen war. In der Krim in einem Felsenriß am schwarzen Meere leben seit undenklichen Zeiten eine ungeheure Menge wilde Bienen, die zu Millionen umherschwarmen und Niemand zulassen. (Kohl Südrußland I. S. 273.)

Bom Alter der einzelnen Bienen ift mancherlei gefabelt worden. Es ist mahr, daß fie aus ihrem magnetischen Schlafe

leicht wieber geweckt werben kounen, wenn sie eine kurze Zeit im Baffer ober gar im Kropf eines Bogels gelegen sind; aber die brei Bienen, die man mitten in einem Steinsbruch zu Liverpool gesunden haben will, scheinen eine Fabel zu seyn. Eben so fabelhaft sind die todten Bienen von St. Domingo, aus deren Leibern, nach des Pater Torrubia Bezricht, kleine Sträucher wachsen sollen. Es wird wohl irgend eine Schimmelgattung auf ihnen gewachsen seyn.

Das ift ungefahr bas Bichtigfte, was von ber mahren Ratur ber Bienen bekannt geworben ift. Wir wollen uns nun gur Symbolit und Poeffe wenden, in benen alle Eigensichaften ber Bienen in ein neues und glanzenbes Licht treten.

Die Symbolit ber Bienen ift febr reich:

Belche hohe Berehrung die Bienen im religibsen Glaus ben des alten heibenthums genossen, geht schon daraus bers vor, daß man ihnen nicht nur eigne Gottheiten vorsetzte, sondern sie sogar zuweilen mit der hochsten Gottheit identissicirte. Bei den Indern erscheint der Gott Wischun, das erhaltende Beltprincip, unter der Gestalt einer Biene. Eben so wurden bei den alten Griechen die ephesische Gottermutter und Zeus als Bienen vorgestellt. Die Romer verehrten eine eigene Gottin des Honigs, Mellona. Bei den Offeten im Kaukasus kommt eine Gottin der Bienen vor, Meritta, die bei den Tscherkessen Merissa oder Mereime heißt. Die alten Liven hatten einen Bienengott Babilos und eine Bienens gottin Austeja. Die alten Finnen beteten die Biene als heils bringendes Wesen an und siehten von ihr Honig und Balsfam für Wunden.

Beil die Bienen ben toftlichen honig, der fie uns vor allem andern werth macht, auf wunderbare Beise ans gleichs sam unsichtbaren Stoffen zusammentragen, galten sie im altes ften heidenthume als ein Sinnbild der geheimnisvollen, in Fruchtbarkeit und Geburten thatigen Naturkraft. Vielleicht daß man babei auch an die Berbindung der vegetabilischen und thierischen Productionskraft dachte, die sich so auffallend und einzig in ihrer Art im honig darstellt.

Die Biene mar bei ben Griechen ber großen Beltmutter, ber gebarenden Naturfraft, ber Mond = und Geburtes abttin Artemis ober Demeter beilig. Die Priefterinnen biefer Gottin hießen felbft Bienen (Meliffen), und eine Biene mar ihr Sinnbild auf ben Mungen von Ephesus, mo die Weltmutter bie größte Berehrung genoß. Nach Strabo X. 3. bieß die burch ihre Myfterien weltberuhmte Infel Samothrate auch Melite. Nach Serv. Virg. Aen. I. 434. murde Meliffa, die Priefterin der Ceres, als fie deren Gebeimniffe nicht offenbaren wollte, von ben andern Beibern gerriffen, aber aus ihrem Abrper ließ Ceres die Bienen entstehen. Die Gottin Ceres ift bier biefelbe Beltmutter, wie Artemis, nur baß bie erstere mehr auf die Erde, bie lettere mehr auf ben Mond bezogen murbe. Die Artemis felbst bieß als schmerzlindernde helferin bei ichweren Geburten Meliffa, nach Porphyrius (de antr. nymph. 18.). In bemfelben Sinn verbanden die Inder bas Sinnbild der Biene mit ber Auf einem von Dic. Muller mitgetheilten Bilbe fieht man die Biene rubend auf der Doni. Damit bangt aufs genaueste die indische Sitte ausammen, nach welcher bei hochzeiten die Genitalien ber Braut mit Sonig beftrichen werden. Bei den Litthauern berricht der Gebrauch.

Branten ben Mund mit honig zu bestreichen. In Scillen hatte man zur griechischen Zeit verwandte Gebranche. Athes nans meldet (im 14ten Buch), daß man zu Sprakus an den großen Geresfesten (Thesmophorien) Ruchen von Sesam und honig in der Form weiblicher Pubenda gebacken und mit Scherz und Jubel in Processon herungetragen habe.

In ben "Bolkeliebern ber Polen" (Leipzig 1833 S. 91) wird ein Liebchen ermahnt, bas bei polnischen Bauernhochs zeiten gesungen wird, indem man Meth (ber bekannte honigswein bes flavischen Nordens) im Rreise herumtrinkt:

Fleißig wie der Biene Leden Ist das Aderleden, Und süß wie der Honig Ist der Chestand.

Gewiß ein sehr schoner, einfacher und uralter Brauch. Daß auch im germanischen Rorden ehemals bei Hochzeiten ber Honig im verschwenderischen Gebrauche war, meldet Bergius in seinem Werk von den Lederelen. Im Jahre 1500 brauchte bie Tochter des schwedischen Reichsraths Krogenose befihrer Hochzeit eine halbe Tonne Honig; im Jahr 1567 wurden auf Sigrid Sture's Hochzeit 453 Kannen Honig verbraucht.

Bie mir der mitterlichen Mond: und Gebnrtsgottin, so steht die Biene anch in genauer Verbindung mit dem manu: lichen Sonnenprincip der Zeugung. In den indischen Sesangen des Nagha heiße es, wenn die Sonne aufgehe, schließe sie auch die Lotosblume auf, und befreie aus ihrem Aerter die Bienen. Die Sonne ist die zeugende Kraft der Natur, die Lotosblume ist das Sinnbild der empfangenden Erde und die Viene mithin das Sinnbild der Geburt selbst. Die erhaltende Kraft in der Gottheit war bei den Indern

befanntlich Wischun, von bem alles Gebeihen in ber Ratur bertommt. Bifconn felbit aber wird als eine blaue Biene bargeftellt - blau, weil es in Indien eine blauliche Biene aibt, ober in symbolischem Sinne, weil blau die Rarbe bes himmels ift. Bifchnu erscheint überall blau. Man bachte ibn als Biene mobl auch hauptsächlich, weil er die Belt in Ordnung und Sarmonie erhalt, wie die Biene ihr fleines liebliches Reich; und weil von ihm nur Gntes tommt, wie von ber Biene nur Guges. Bifden wird abgebildet als blaue Biene, rubend auf der Lotos, die Lotosblume aber be-Co rubt ber himmel auf der Erbe. beutet bie Matur. Much Rrifchna (eine Bertorperung Bischnu's) wird abgebils bet mit einer blauen Biene über bem Saupte. Addison hat und eine ichone indische Mothe von ber Beziehung Rrifch= na's zur Biene mitgetheilt (Indian reminiscence, im Ausaug in Krorieps neuen Notizen I. S. 103). Rrischna verwandelte eine feiner Geliebten in bie Pflanze Toolsy (ocymum nigrum) und berordnete, man folle funftig feinen Gots tesbienft nie ohne die Gegenwart biefer Pflanze feiern. Daber halten bie Inder, wenn fie ben Bonig aus ben Stoden nehmen, ftete diefe Pflange in ber Sand, well die Bienenaucht religibser Cultus ift, weil der Gott felbft in den Bienen verborgen ift. Dieg mag auch einigermagen ben uralten Namen und Gebrauch unferer europaifden Meliffe (Melia, Melissa, Melittis, Melianthus, Sonigblume) erflaren, burch bie man bie Bienen in ben Stock lockt, weil fie von biesem Rraut unwiderftehlich angezogen werben. Es ift mertwurdig, bag man biefes Rrant in Deutschland auch Mutterfraut nennt und es fur beilfam in weiblichen Geschlechtefrantheiten balt. Dief lagt auf einen altern heibnischen Bolfeglauben ichliefen, ber bas Rraut mit ben gleichnamigen Meliffen, Priefterinnen

ber Demeter, und mit dieser Geburtsgettin selbst in Bers bindung brachte. Hieher gehort auch eine merkwurdige Rotiz, die ich in Hydrophyli Chymischer Schatzammer, Land = und Hausapothete gefunden habe. Dort heißt es (S. 380), man tonne eine Sau abhalten, daß sie nicht laufe, wenn man ihr todte Bienen zu freffen gebe. Der Tod scheint hier das Bershältniß nur umgekehrt zu haben, und der alte Glaube, daß die Bienen sich auf Fruchtbarkeit und Geburt beziehen, wird badurch indirect bestätigt.

Auch mit dem griechischen Sonnengott kommt die Biene in unmittelbare Berbindung. Nach Pausanias X. 5.5. waren es Bienen, die dem Apollo seinen altesten Tempel in Delphi bauten. Auch war (nach Pausanias X. 17.) Aristäos, der Bienenvater, von dem noch ofter die Rede seyn wird, ein Sohn Apollo's.

Da bie Zeugungs : und Geburtstraft ber Natur im Altersthume am häufigsten wie durch Sonne und Mond, so durch das Sinnbild des Stiers und der Ruh bezeichnet wurde, so kommt die Biene mit diesen Sinnbildern in sehr nahe Berührung. Die Melissen als Priesterinnen der Demeter sind Bienen, die aus dem Maule der Ruh fliegen, d. h. der Welttuh, des mutterlichen Weltprincips. Apis, der lateinische Name der Biene, ist genau der altägyptische Name des Weltstiers, der zeugenden Naturkraft. Auf antiken Bildern des Zeus kommen bsters Bienen vor, die neben dem Zeus auf dem Füllhorn (dem Sinnbild des Segens) sigen (Vergl. Creuzer zur Gemmenkunde S. 50). Noch häusiger erscheint auf Gemmen die Viene neben dem Stier, der den Dionysos Sonnen und Pstanzengott) bezeichnet. (Man sehe bei Tassie.) Virgil und Ovid theilen uns die Mythe von Aristäus mit,

ber alle seine Bienen burch hunger und Seuchen verlor, auf den Rath des Meergottes Proteus aber (des großen Berswandlers) Stiere und Rube opferte, und dieselben in einem verschlossenen hause verfaulen ließ, worauf aus ihren Leichnamen eine unzählige Menge Bienen entstanden und das ganze haus anfüllten.

Birgil ichildert in feinem Gedicht vom Landbau biefe Scene fehr anmuthig (nach ber Boffifchen Ueberfegung):

Aristados ber hirt, ba er floh bas peneische Tempe, Beil, nach ber Sag', er bie Bienen verlor burch hunger und Krantheit,

Stellte sich wehmnthevoll an die heilige Quelle des Stromes, Jammerte laut, und rief zur hohen Gebärerin also: Mutter Evren', o Mutter! 2c.

Die Gottin weist ihn an Proteus und heißt ihn beffen Rath befolgen; und nun:

Wier untabliche Stiere mit großvorprangenden Leibern Führt er daher, auch Kühe fo viel, unbelastetes Nackens. Drauf, sobald die neunte der Worgenröthen emporstieg, Bringt er des Orpheus Lodtengeschenk, und kehrt zu dem Haine.

Aber o fieb', urploblich ein faunungswurdiges Bunder Schauen fie dort: wie rings im geschmolzenen Fleische der Rinder

Bienen durchschwirren ben Bauch, und geborftenen Seiten entsumsen;

Dann endlofes Gewolf hinzieht, das im Bipfel des Baums

Jeso vereint, und die Traub' an biegsamen Aesten herabbangt.

Ariftaus wird bei Diodor (III. 69.) der Erzieher des Bacchus genannt, Bacchus felbft beift bort ein Gohn bes

Ammon. Ammon, der Goldwidder, ift die Sonne, Bacchus fein Sohn, ift die Begetation und somit liegt in der Mythe vom Aristade der finnreiche Gedanke verborgen, daß die Bienen die Erzieher der Blumen sepen.

Much in den Mithras : Mpfterien ber alten Perfer, bie ins romifche Abendland übergingen, tommt bie Biene in Berbindung mit dem Stier. Dem Mithras namlich, ber ben Beltftier mit bem Dolche spaltet (bie Erbe burch Connenfraft befruchtet), murben Reinigungen geweiht, wobei man fich mit Baffer mufch, in bas man honig mengte. Daß zu folchen abendlandischen Mithras: Mufterien auch bie breibundert goldenen Bienen, Die man mit einem Stierfopf und Sonnenbilbe im Grabe des Kraufeutbnige Childerich gu Doornit (Tournay) aufgefunden, gebort baben mogen, haben ichen Ereuger und Unbre vermuthet. - Die Berbindung der Biene mit bem Stier fehrt auch in der abenteuerlichen, bem Albertus Magnus jugeschriebenen Pflanzenlehre wieder (Deutsch. Murnberg 1755. G. 157). Da heißt es, wenn man Meliffenfraut bei fich trage, tonne man damit die Dofen locken, mobin man wolle. Unter ben geschnittenen Steinen bes Gor= laus (Gorlaei dactyliotheca, befannter unter bem Namen cabinet de pierres II. N. 231) findet man die außerst gierliche Darftellung einer Biene, bie mit zwei anbern vorges fpannten Bienen pflugt. Bier vertritt die Biene volltommen bie Stelle bes Stiere.

Das hervorgeben der Biene aus dem todten Stier ift zweifach aufgefast worden, je nachdem man unter der Geburt, beren Sinnbild die Biane ift, die erfte Schopfung der Natur, oder aber die Wiedergeburt der Seele nach dem Tode verstand. Ebe wir dieß naber erdrtern, mussen wir noch wit dem Sinnbilde des Stiers ein zweites zusammenfassen,

namlich bas bes Lowen. Wer tennt nicht bie fcone bis blifche Sage von ben Bienen, bie im Rachen bes von Simfon erschlagenen Sowen ihren Bom anlegten und bie bas Rathfel ber Sußigkeit, die von dem Starten tommt, veranlagt? Aber auch fcon im alten Indien finden wir die Biene mit dem Abwen, ja fegar mit ber Rub gugleich verbunden. Gin Bilb bei Micolas Maller zeigt uns Bienen, Die aus ber Bruft einer Ruh hervorgeben, die felieft wieber aus bem Rachen bines Bowen heraustritt. Gine Erflarung biefer Symbole aus bem Schwarmen ber Bienen im himmelszeichen bes Stieres ober Lowens mare ju trivial. Der Lowe ift hier Sinnbifo ber Raturiraft aberhaupt, junachft ber Sonne, baber des verfischen Mithras. Und diefen finden wir felbst auf griechis ichen Denkmalern bftere bargefiellt mit einer Biene bor bem Munde (Leo mithriacus). Db die Bienen aus bem tobten Lowen hervorgeben oder von lebendigen Lowen gefreffen merben, es find immer nur zwei Momente besfelben Symbols. Die Sonne ruft Leben hervor und verzehrt es wieder. Das lieblichfte Opfer fur bie Sonne ift bie Biene, fur bas reinfte Licht das reinfte Erzengnif ber organischen Ratur. der Leo mithriacus insbesondere den sogenannten Lowengrad der Mithra-Mufterien bezeichnet, und wenn die in diefem Grade Stehenden fich badurch auszeichneten, daß fie nur Sonig opferten und nichts anderes, fo floß auch diefer Gebrauch nur ans ber menbolifchen Lehre.

Wie die Biene mit ben Symbolen der erften und alteften Schöpfungefraft in Berbindung ffeht, fo foll fie auch forts mahrend an die Jugend der Natur, an das goldene Beits alter, an die erste paradiesische Unschuld erinnern. Darauf beutet die munderbare Sußigkeit ihres Honigs, die mit nichts anderem in der Welt zu vengleichen ift. Darauf dentet aber

sugleich auch die innige Hermonie ihres kleinen Staates. Die Alten dachten sich den Honig als wesentlichen Bestande theil des Rektar oder Gottertrankes, daher waren es auch Bienen, die den jungen Zeus, den Gottervater, als Amme mit ihrem Honig nahrten. Milch und Honig stossen einst im goldenen Zeitalter der ersten Unschuld. Der Honig der Bienen ist nur ein schwaches kunstliches Nachbild des Honigs, der einst von allen Bäumen tränselte. Der Staat der Bienen ist nur ein Rachbild der Ordnung und des Friedens, die unter den ersten Menschen herrschten. Aber immer noch bes wahren die Bienen die heilige Erinnerung und gleichsam den heiligen Geist, der durch das erste Erdenparadies gegangen.

Dieß ift am ichbuften ausgebruckt in ber herrlichen Schilderung Birgils (im Gebicht vom Landbau IV. 149. ff. überfete von Bog):

Auf, nun will ich der Bienen Natur, die Jupiter selber Jenen verlieh, auslegen: um welchen Lohn sie, dem lauten Trommelgeroll der Aufeten und klapperndem Erze gehorsam, In diktäischer Grotte den Himmelskönig genähret, Sie nur haben gemein die Erzeugeten, sie nur vereindart Hauser und Stadt, und leben in mächtiger Hut des Gesehes; Heimath kennen nur sie, und eigenes Herdes Penaten; Und vom nahenden Winter gewarnt, arbeitet im Sommer Emsig ein jeder für All', und verwahrt den gemeiusamen Vorrath.

Einige wachen für Nahrung und Roft, nach getroffenem Banduis Beit durchschaltend bie Flur; ein Theil im Gebege der Sauser Legt die Narzisusthran', und zähen Leim aus der Ninde Unten zuerst dem Gewirt zu Grundungen, hangt dann darüber Zellen von bindendem Wachs; theils pflegen sie dort des Geschlechtes

Soffnung, die kindliche Brut; dort andere haufen des Sonigs Marften Seim, und behnen mit lauterem Rettar die Speider.

And fiel manden bas 2006, bie Thore ber Burg ju bewachen: Diese fpahn in dem Wechsel die Gaiff und Gewölle bes Simmels:

Ober empfahn die Laften der kommenden; oder in Heerschaar Wehren sie ab die Oronen, das träge Bieh, von den Arippen. Rastlas glicht das Gewerd', und Edpunian dustet der Honig. itwo gleich wie der Epstopen Betried alle Kaffige Barren Emsig in Blis anddohnt, ein Theil mit Balgen von Stierhant Lust einhaucht und verbladt, ein Theil in den zischenden Kabltrog

Tanchet das Erz; laut brohnt von Ambofichlagen der Aetna; All'ift, frod Wettschwungs, trafvoll rings, beben die Arm'auf, Rach dem Berhalt, und drehn mit kneipender gang den Glutkabl;

Beniger nicht, wenn Rleines geziemt ju vergleichen mit Großem,

Dringt cetropische Bienen Die angestammte Gewinnsucht, Jede nach eigenem Amt. Der bejahrteren Sorg' ift Die Festung,

Schangen gu bauen bem Gewirt, und babalifche Saufer gu wolben.

Aber mid' in der Spate der Nacht kehrt wieder die Jugend, Boll von Thymus die Bein'; auch Ardutus koften fie ringsum, Blangrun Beidengesproß, Zeiland, und feurigen Arokus, And die balfamische Lind', und die dunkele Blum Hyacinthus. Alle sie ruhen zugleich, und fliegen zugleich an die Arbeit. Frühe drängt aus den Thoren die Schaar; nicht Nast noch Berzug ist:

Drauf wann hefperus endlich, die blabenden Au'n gu verlaffen,

Angemahnt, bann fucht man bas Dach, bann pflegt man bes . Leibes:

Strmvoll tout's, und umfumst Emgang' und Schwellen ber Wohnung.

Bald, nachbem fie in Bellen fich lagerten, fcweiget bie Racht burch

besondere mit Begiebung auf den fußen Nahrungestoff, ben fie bereiten, als bie Mmmen bes neugebornen Naturlebens oder Naturgottes aufgefaßt. Gie flogen berbei und flogten bem jungen Gott Beus ihren Sonig ein, mabrend bie Rureten eine larmende Rufit machten (bamit Saturn ben Heinen Gott nicht mbchte schreien bbren). Daber foll es kommen, noch jest die Bienen, wenn fie fcmarmen, burch Detallflang, ben fie gern boren, fich gahmen und leiten laffen. Much bie goldne Karbe foll ben Bienen bon Beus verlieben worben fenn, indem fich berfelbe feinen Ammen bantbar beweifen wollte. Bienen nifteten auf Creta vor ber Grotte, in ber fie einft den jungen Beus genahrt haben follen, und wurden im Alterthume fortwahrend als bie Bachterinnen biefes Beis ligthums angesehen. Rach einer Sage bei Antoninus Liberalis murbe auch ber honig, ben bie Bienen einft fur Beus gesammelt, noch aufbewahrt, und Megolius und feine Befahrten, die ihn rauben wollten, murden in Bbgel vermandelt.

Ganz in demselben Sinn wurde auch Dionysos (Bacchus) burch Makris, die Tochter des schon genannten Aristaus, mit Honig ernahrt (nach Nonnus). Dionysos war keineswegs Weingott allein, sondern der Gott der Regetation des in den Pflanzen wirkenden Sonnenfeuers. Ihm war daher der Honig als der reinste Extract der Pflanzenwelt geheiligt. Dieß stimmt mit dem Sinnbild der vom Lowen verzehrten Bienen zusammen, das wir schon oben kennen gelernt haben. Der Lowe ift wieder Dionysos.

Die Bienen find aber vorzugsweise Ammen ber Seelen, nicht des Rorpers, und Borfteberinnen weniger ber Ges burt, als vielmehr ber Wieder geburt. Die Ibee ber Bievergeburt liegt schon in der Mythe vom Berkommen der Bienen aus dem todten Stiere. Man muß dabei vielleicht auf den Stier Hazeiosch der alten Parsen zurückkommen. Rach dem Bun=Debesch (XIX. Rleuker Zendavesta III. S. 92) wird in den letzten Zeiten dieser Stier erscheinen, in sich tragend die Reime aller Wiederzeburten. Sind hiebei auch die Bienen nicht als Sinnbilder dieser Reime für eine zweite bessere Weit genannt, so scheint es doch, sie dürsen als solche gedacht werden, und man kann daraus ein näheres Verständznis der den Stier und die Bienen so vielsach verbindenden Symbolik gewinnen. Zumal da die Biene, wie wir oben sahen, dem persischen Withra-Enltus, in dem auch der Stier eine so bedeutende Rolle spielt, nicht fremd ist.

Uebrigens ift zu bemerken, bag nach Plinius (hist. nat. XI. 20.) nicht nur die Bienen aus der Leiche bes Stiers, sondern auch die Wespen aus der Leiche des Pferdes und bie Rafer aus ber Leiche bes Efele follen hervorgegangen fenn. Dem liegt mahricheinlich eine alte Naturanschauung Bu Grunde, nach melder die Insectenwelt fur fpatern Urfprungs gehalten murbe, ale bie bobere Thierwelt. Dag aber aus todten Thieren wieder lebendige hervorgeben, und zwar geflugelte, muß bier vorzugeweise ine Muge gefaßt werden. Dieß bangt genau mit ber Mythe von ber Pfoche gusammen. Der Leib ftirbt, die Seele fliegt davon und wird neu geboren. Much in einer merkwurdigen ticherkeffischen Sage (bei Neumann) tritt diese 3dee der Wiedergeburt bervor. die Mutter Gottes, konnte die Bienen, als der Gott des Donnere ihnen gurnte, nicht schuten, und alle tamen um bis auf eine einzige, welche die Gottin unter ihrem hembe berborgen hatte und von der ein neues Bolf der Bienen abstammte. Bergleiche Dubois be Montpereux, Reise nach bem Raukafus (beutsche Ausgabe L 78).

Waren nun die Bienen Sinnbilber der Wiedergeburt, so mußte man sie gern mit Grabern verbinden. Diese Bienen, noch übrig ans dem ersten Paradiese, führen auch hinüber in das zweite, das und jenseits des Lebens erwartet. Dorts bin, wo sie Gottern und Geligen den Honig bereiten, führen sie Golonie der Sterblichen, von der Erde hinweg zu den seligen Inseln.

Daher bas Bortommen der Blenen, des honigs und Bachfes beim Cultus des Todes. Das Wert der Bienen galt als Reinigungs : und Lauterungsmittel der Seele von der moralischen und physischen Unreinigkeit, in ihrem Insammens hange mit dem Rorper, und als ein Schutzmittel gegen die Bernichtung, als eine Burgschaft der Wiedergeburt.

Nach dem Scholiaften des Theofrit hießen nicht bloß die Priesterinnen der Artemis (der Gebuttsgottin), sondern auch die der Persephone (der Todesgottin) Melissen, d. h. Bienen. Aber es waren keine Dienerinnen des Todes, sons dern vielmehr Helferinnen aus dem Tode. Damit stimmt zusammen, was die Alten von den Bienen rühmen, daß sie sich nämlich niemals auf die unreinen Bohnen (das Symsbol des Todes) seizen.

Sieher gehort auch, was Plinius vom Bolksaberglauben der Alten meldet: Honig, worin Bienen gestorben find, soll die Augen klar machen, und vor Blindheit schützen. Und Jamblichus: wer durch honig eingeschläfert worden ist, wacht schwer wieder auf. — In dem schnurgeraden Bege, den die Biene allemal nimmt, wenn sie mit ihrer Beute besladen heimkehrt, wollte man den Flug der Seele zur himmslischen heimath vorbedeutet seben.

Die Griechen brachten bem Wuto bei Leichenbegangs niffen honigopfer. Bergl. homers Douffee XI. 27. Ders felbe Gebrauch berricht fogar noch beute unter ben Auffen. Man ftellt bie Autja (Tobtenfpeise), wobei Sonig ift, auf einem Teller neben ben Sarg (Robl Detereburg I. S. 198). Der honig bedeutet nicht eine bloge Reinigung, fondern aus: bracklith bie Biebergeburt. Su biefem Sintle fagt bie Dhthe vom Glautos: biefer Rnabe habe mit einer Daus (bem Symbol ber Nacht, alfo mit bem Tobe felbft) gespielt, fen barüber in ein Sonigfaß gefallen, barin ertrungen, aber burch bie Rraft bes Sonigs wieder belebt und aufgewecke worben. Einch der Philosoph und Physiter Demofrit verfprach, Die Tobten wieder ju weden, wenn fie in Sonig aufbewahrt wurden. Agefilaus murbe in honig begraben. Auch im alten Babulon wurden die vornehmen Leichen in Sonig hegraben. (Berodes I. 198.) Daß die Affprer ihre Leichen mit Bachs abergogen in Donig begruben, meldet Strabo im 14ten Buch. Unf Diefelbe Beife foll nach muhamebanifcher Gage (bes Ebn Batrit bei Berbelor) bie Leiche Allexanders dus Groffen in einen goldenen mit honig gefüllten Sarg gelegt worben fenn. 3m birmanischen Reiche werben noch jete Baigliche Bringen eine Zeitlang in Bonig einbalfamirt, bis die Beit gu ihrer feierlichen Berbrennung berannaht (nach Somes).

Statt bes Honigs branchte man auch Bachs. Rach Herodot (I. 140) wurden die Leichen ber alten Perfer, nachs bem fie in freier Luft von den Bogeln stelenirt worden waren, mit Bachs überzogen und in dem Erbbegrabnig beis gesetzt. Eben so wurden auch die Leichen der Stythenkbnige mit Bachs überzogen (herodot IV. 71).

Das oben schon ermabnte Borkommen von Bienen im Grabe des Romigs Chilberich beutet eben babin. Man hat

auch in bem herborkommen ber Biene aus bem Stiet bas Sinnbild ber aus der irbischen Ratur entfliegenden Seele feben wollen, und gewiß mit vollem Recht, wenn auch bamit andere Deutungen bes Stiere Bienenspmbols nicht ansgeschloffen find.

In dieser Bedeutung der Seelenreinigung erscheint der Honig auch als Gabe der Weisheit und Dichtkunst, als Gabe des göttlichen Seistes überhaupt, und die Bienen werden zu Musen. Dem Apollo wurde als dem Bienengott am 24ten Julius ein Opfer gebracht. Musen in Gestalt von Bienen zeigten den Ioniern den Weg nach Assen Wusen. Barro (de ro rust. III. 16.) nennt die Bienen Begel der Musen. Athenaus (XIV. 8.) erwähnt die bienengestügelten Melodien der Musen (médea medervonresowra Movaar). Plato (im Jon) sagt: der Dichter gleiche der Biene, ein leichtes, gesssägeltes und heiliges Wesen, der Gottheit voll. Von Platon und Pindar erzählt man, daß sie in ihrer Kindheit von Bienen genährt und mit der Gabe der süsen Kede beschenkt worden sepen.

Dienend dem Gott der Seher und Dichter Apollon vers fertigten, nach einer Sage bei Pausanias 10, 5, du Delphi, wo sein großes Drakel war, die Bienen einen zierlichen Miniasturtempel aus Wachs, der den Apperboreern als Shrenges geschenk übersandt wurde.

Sehr anmuthig und galant werden in ber griechischen Anthologie bie Berfe ber Sangerin Erinna mit ben honigs vollen Baben ber Bienen verglichen:

Sieh hier Maben Erinnens, ber Lesbischen! Wenn fie nur flein find

Füllet sie doch burchaus Honig vom Helikon an.

Dreimalhundert ber Zeilen bes neunzehnichrigen Magbleins Gleichen, erhabner homer, beinem hervischen Lied. Mochte bie Spindel fie brebn, dem Gebot der Erzengerin folgfam,

Oder am Webstuhl stehn, diente den Musen sie doch. Um so viel Erinna in Iprischen Beisen der Sappho Rachsteht, so viel ihr Sappho im epischen Maaß.

Mit dem honig im Rachen des todten Lowen (in Simfond Rathsel) hat Pater Abraham a Sancta Clara recht gludlich die heiligen Gefange im Munde der fühllosen Monche verglichen (Judas III. S. 103).

Auch in der nordischen Gotterlehre bedeutet der Sonig die Gabe der Dichtkunft. Die jungere Ebba erzählt bavon ein fehr artiges Mahrchen, das ich aus der Uebertragung von Ruhs hier mittheilen will:

Die Gotter führten Rrieg mit bem Bolt, bas Banen beift. Gie verabredeten eine Bufammentunft, um Frieden ju fchließen, der auf die Beife eingegangen mard, daß fie beibe in ein Befaß spudten. Dieses Friedenszeichen ichufen bie Afen bernach in einen Dann um, Ramens Quafir, ber fo meise mar, bag niemand ibn wornach fragen tounte, worauf er nicht Bescheib wußte. Er fuhr weit im Lande umber, um die Menichen zu unterrichten. Ginmal tam er ju ben 3mergen Fialar und Galar, die ihn todteten und fein Blut in zwei gaffer rinnen ließen, Son und Boden, und in einen Reffel, Obraerer. Gie mischten honig in bas Blut, woraus ein fo herrlicher Meth entstand, daß mer davon trinkt, Dichter und weifer Mann wird. Die 3werge beriche teten ben Alfen, daß Quafir in Beisheit ertrunten fep, weil keiner fo klug war, um ihn genug ausfragen zu konnen. Die 3werge baten einen Riefen, Namens Gilling, nebft feiner

Rran bu fich, und ba er fam, baten fie ibn, mit Wnen auf bie See zu rubern. Da fie etwas vom Lande getommen maren, ruberten bie 3merge nach ben Klippen, und fließen bas Schiff um. Gilling, ber nicht fcwimmen tounte, ertrant, mogegen bie 3merge bas Schiff umwandten, und wieber and Land ruberten. Da fie feiner Aran biefe Begebenheit erzählten, nahm fie es zu Bergen, und brach in lautes Beinen aus. Rialar fragte fie, ob es nicht ihr Bemuth erleichtern tonnte, nach ber Gee binaus zu feben, wo er umgekommen mar. Da fie es bejabete, fagte er ju feinem Bruber Galar, hinauf über bie Thure ju geben, und wenn fie binausginge, einen Mublitein auf ihren Ropf berabfallen gn taffen, weil er ihr Gefchrei nicht ausstehen tonne. Bruder that nach feinem Berlangen. Da ber Riefe, Gillings Sohn, Suttung, dieß erfuhr, jog er hin, griff die 3merge, fahrte fie auf die Gee hinaus, und fette fie auf eine umfloffenen Rlippe. Gie baten Guttung, ihr Leben ju iconen, und boten ihm gur Beribnung ber Blutrache ben berrlichen Meth, was auch angenommen ward. Suttung nahm den Meth mit fich nach Saufe, und verbarg ihn auf ber Stelle, die Anitberg beift. Seiner Tochter Gunlbdi übertrug er bie Aufficht. Davon hat die Dichtkunft den Namen Quafire Blut, 3merge Trunt, Obrere ober Bobnes ober Gone Raf, 3merge Schiff ober Lofegeld, und Anitherge Meth ober Nag. Meger bemerkte babei: es tommt mir etwas fonderbar vor, ber Dichtfunft diese Ramen zu geben. Aber wie bemachtigten fich bie Afen Suttunge Meth? Bragi antwortete: auf folgende Weise gelangten fie bagn: Dbin jog von Saufe, und tam nach einem Ort, wo neun Staven Ben mabten. Er fragte fie, ob er ihre Senfen weten follte? Sie bantten fur bas Anerbieten. Er nahm alfo einen Betiffein aus feinem

Bactel und icatefte bie Genfen. Gie fchienen ihnen jest weit beffer ju fconeiben, und fie feilftbten um ben Stein." En antwortete: wer ibn taufen wollte, follte geben, mas billig fen; alle fagten, fie wollten ihn taufen, ber eine lieber, ale ber andere. Er warf also ben Stein in die Luft, und ba alle ihn greifen wollten, famen fie fo ins Sandgemenge, bas fie einander mit ihren Gifen tobteten. Doin fuchte Nachthorberge bei einem Riesen, Namens Baugi, einem Bruber Suttunge. Baugi flagte feine Umftanbe, indem feine neun Anechte einander getobtet hatten, und er nicht miffe, wie er Arbeiter bekommen follte. Dbin nannte fich Bolwerk. Er erbot fich, die Arbeit ber neun Denner fur Baugi zu fibernohmen, wenn diefer ihm einen Trunt von Suttunge Meth verschaffe. Baugi antwortete: es ftebe nicht bei ihm, well Suttung ihn får fich behalten wollte; er wurde ihn aber dabin begleiten und verfuchen, ob er ihn befommen konnte. In Commer verrichtete BUwert Die Arbeit ber nenn Manner, aber ba ber Binter tam, verlangte er feinen Lohn von Baugi. Da begaben fie fich beide zu Suttung. Baugi erzählte feinem Bruber, was er Bolwert versprochen hatte, aber Suttung feblug ihr Begehren geradezu ab. Bblwert fprach alfa mit Baugi, zu versuchen, ob fie fich bee Methe durch eine ober die andere Lift bemachtigen tomten. Baugi war bamit aufrieben. Bolmert aug barauf einen Bohrer hervor, Namens Rati, und gebot Bangi, ben Rels zu durchbohren, denn ber Bobver war icharf. Baugi begann ju bohren, und fagte, es fen burchgebohrt, aber Bblwert blies ins Bohrloch , und ba bie Spane gegen ihn flogen, mertte er, baf ihn Baugi betrunen wollte. Er verlangte also, daß Baugi gang burchbohren foffte. Baugi bohrte wieder, und ba Bbiwert man bineinblies, fogen bie Spine gur anbern Seite binaus. 2866

wert vermanbelte fich in eine Schlange und froch burch bas Loch. Baugi ftach nach ihm mit bem Bohrer, boch ohne ihn gu Bolmert jog babin, mo Gunlbde lag, und lag bei ibr brei Rachte. Sie erlaubte ibm breimal vom Deth ju trinten. Beim erften Trunt leerte er ben gangen Obreire, beim zweiten Bobe, beim dritten Sou, fo daß er allen Meth batte. hierauf vermandelte er fich in Ablergeftalt, und flog in größter Gile fort. Suttung, des Ablere Blug febend, nahm ein Adlergewand und flog ihm nach. Da die Afen Doin tommen faben, festen fie Gefaße in ben Sof, und als er Abagard erreichte, fpie er den Deth in die Gefaße. Aber in ber großen Berlegenheit, ba Suttung gang nabe bei ibm mar, verlor er etwas von hinten, worum fich feiner befummerte, fo baf es nehmen fonnte wer wollte. Das nennen wir ber ichlechten Dichter Theil. Suttungs Meth gab Doin ben Men und allen guten Dichtern. Dieß ift ber Urfprung von dem, was wir Dichtfunft, Dbins Rang oder Aund, Trank, ober ber Afen Gabe und Trank nennen. Edda, 239.)

Die Bienen und ber honig hatten noch viele gute Besteutungen. Plutarch und Aelian (V. 11.) fagen: Die Bienen haffen Unteusche und verfolgen fie mit ihrem Stachel. Athenausschreibt bem honig die Gabe zu, das Leben zu verläugern und ruhmt das hohe Alter der Corfitaner, welches fie nur dem beständigen Genuß des honigs verdankten.

Der Honig steht in Wahlvermandtschaft mit der Milch. Bon gludseligen Ländern und Paradiesen sagt man: es fließt Milch und Honig darin. Dieß Bild kommt nicht nur in der Bibel vor, 2. Buch Mosis 3, 8; sondern auch bei Griechen und Romern, in den Baechantinnen des Euripides 142, in Theokrits Ibyllen V. 124, in Dvids Metamorphosen I. 111.

Rach Dibymus bei Lactantius im 22ften Buch waren die Ammen des Zeus zwei Schwestern Melissa (die Biene) und Amalthea (die Ziege). Jene bot ihm Honig, diese Milch, und das war überhaupt die berühmte Gotternahrung Amsbrossa und Rektar.

Dagegen bilben Wermuth und honig einen Gegensatz. Jener ist das Bitterste, dieser das Sußeste in der Natur. Auf eine sehr sinnige Weise beutete man diesen Gegensatz wieder um. Bu viel honig erweckt Bitterkeit und macht die Galle groß; Wermuth dagegen reinigt den Korper und so kommt Bitteres aus Sußem, Sußes aus Bitterm. (Pierii hierogl. S. 556). Das Bittere beim Sußen wird auch schon durch den Bienenstachel neben dem honig vertreten, daher die Spruchworter: der Stachel ist nicht weit vom honig — honig im Munde, Galle im herzen.

Vorzüglich aber war ber Bienenstod bas Sinnbild und Muster eines wohlgeordneten Staates. Plotinus (Ennead. III. 4. 2.) nennt die Biene vorzugsweise bas bürgerliche Thier. Beil aber der Bienenstaat vom Beisel beherrscht wird, dachte man immer unter dem Bilde des Bienenstaates eine Monarchie. So in Indien. In Bilsons Theater der Hindu heißt es (I. S. 205):

Die Baume breiten ihre Bluthen aus, Umschwärmt von rastlos vielgeschäft'gen Bienen, Die den Tribut für ihren König sammeln.

Unter Aelians Thiergeschichten (V.11.) fommt folgende schilderung bes Bienentonigs vor (nach Jacobs):

"Der Ronig ber Birum fongt für gute Debmung bes Schwarmes auf folgende Beife. Dem einen befiehlt er, Baffer gu tragen; bem andern, im Innern Sonigideiben zu bilben; eine britte Abtheilung ididt er auf bie Beibe aus. Dans wechseln fie mit ber Arbeit nach ber Reibe; und auf bes fconfte vertheilt, pflegen bie Bejahrteren bas Saus gu buten. Dem Ronige felbst aber ift es genug, fur bas ju forgen, was ich gefagt habe, und Gefete vorzuschreiben nach ber Beife großer herricher, welche die Philosophen Volitifer und Ronigliche nennen; im Uebrigen ruht er, und ift von eigener Arbeit entbunden. Benn es gut fur die Bienen ift umgugieben, bann andert ber Regent feinen Aufenthalt; und fo lange er noch jung ift, führt er fie an, die übrigen aber laffen fich fuhren; ift er alter, fo wird er getragen, und die andern Bienen nehmen ihn auf fich. Die Bienen überlaffen fich auf ein gegebenes Beichen bem Schlafe. Benn es Beit icheint ju ichlafen, befiehlt ber Ronig einer bas Beichen ju geben; biefe befolgt ben Befehl und macht ben Berolb; Die Bienen aber, die bis dabin gesummt haben, wenden fich ju ihrem Nachtlager. Go lange der Ronig lebt, gebeiht ber Schwarm in Rrieden, und alle Unordnung ift verbannt: die Drohnen raften ruhig in ihren Bellen; die bejahrteren mohnen besondere; die jungen besondere, und ber Ronig fur fich; bie Sonigscheiben find fur fich, das Rutter und die Abtritte abgesondert. Rommt aber ber Ronig um, so gerath alles in Unordnung und Anarchie."

Nach horapollo bedeuteten die auf ägyptischen Denkmalern vorkommenden Bienen den Konig des Bolks. Nach Artemidors Traumbuch bedeutet ein Bienenschwarm dem, an den er sich (im Traum gesehen) anhängt, die Konigswurde. Nach Phinius (VIII. 42.) beutete ein Bienenschwarm, ber sich auf bas in einem Sampf stodengebliebene, aber fich gludlich wieder herausarbeitende Pferd des Dionysins von Sprakus seizte, diesem die Adnigswurde an. Derselbe Blaube herrscht auch im hohen Rorden. Bon Weidewat, bem ditesten Priestertdnig der alben Preusen und Litthauer, berichtet die Sage, er habe das wilde Wolf durch das Brisspiel eines Bienenstod's vereinigt und an Ordnung gewöhnt. Der Bienenstod' erscheint propherisch bei Adnigswahlen. Bei einer solchen Wahl in Polen bing sich ein Bienenschwarm an Michael Wisniswick, und bloß wegen bieses ganstigen Zeichens wurde berselbe wirklich gewählt.

Auch ganz im Allgemeinen bebeutet ein Bienenstod das Bolt. So werden die Usbeken von ihren Nachbarn ein Bienensstod ohne Honig genannt, dessen Stachel sich auszusetzen gefährlich sen, ohne daß die Bente der Mahe lohnen wurde (Elphinstone's Afghanistan). Wenn sich ein Bienenschwarm an einen Kirchthurm hängt, soll es fremdes Kriegsvolk besdeuten.

In noch engerm Sinn bedeuten die Bienen ein junges Bolt, ein Wandervolt, eine Colonie. Das jahrliche Schmarmen aus den Bienenstöden mußte zu diesem Sinnbild Beranlassung geben. Daber die mehrfach wiederholten Sagen bei den Alten von den Musen, die in Bienengestalt die Jonier nach Asien geführt, von den Nymphen, die in Bienengestalt eine Colonie nach Ephcsus geführt (nach Philostratus), von dem Bienenschwarm, der sich zu Laurentum auf einem heilisgen Lorbeerbaum niederließ und die Ankunft des Aeneas und seiner frojanischen Colonie in Italien verkindete. Auch Aristisch, der Bienenvater, von dem oben ausführlicher die Rede war, erscheint als Coloniensührer, als Sonnenpriester,

ber ben Sonnencultus in verschiedene Lander bringt. Borgi. Aber ibn Ritters Borballe S. 352.

Gewiß nicht unmerkwardig ift die Erfahrung, daß die Bienen wirklich den Ansiedlungen der Menschen vorhergeben. In den nordamerikanischen Urwäldern werden sie von den Indianern "die Borläufer des weißen Mannes" genannt. Staunend saben diese Wilden einst die ersten Bienen im Balde sliegen und kosteten den ersten Honig, unwissend, woher dieß neue Bunder der Natur. Aber bald tonte die Art bes Europäers in demselben Balde. Die Bienen waren ihm vorangezogen. (Ausland 1835 S. 427).

Ein abuliches Staunen über ben erften gund bes Bonigs schildert Dvid in den Kaftis auf die lieblichfte Belfe. Bacchus auf feinem großen Triumphzuge einft burch Balber tam, bie ber Eratigng feines muficirenden Befolges burchtonte, flogen neugierig die Bogel berbei und unter ihnen auch die bisher unbefannten Bienen. Bacchus aber fcbloß biefe zierlichen Geschopfe in einen hohlen Baum ein und fie gaben ihm ben erften Sonig. Da ichlich einmal ber fable Gilen in ben Bald, um auch bon bem fußen Sonig ju toften, fand ben Baum und ftrebte binauf, indem er fich . auf die Beben ftellte und feine furze Geftalt ausstrecte; aber bie Bienen flogen grimmig beraus und gerftachen ibm die Glage; er fiel auf feinen Gfel, biefer' folug ibn und in jammerlichem Buftanb fanden ibn bie um Bulfe gerufenen Satyrn am Boden liegen und trieben ihren Spott mit ihm.

Bienenschmarme, die fich mahrend eines Kriegszuges im Lager ober heere zeigen, bedeuten demfelben Unglick, ben Ueberfall und Sieg bes Feindes und Tod des Feldherrn. So wurde der Schwarm gedeutet, der fich einst im Lager bes Drufus nieberließ (Dio Caffins LIV. 33, Plinius Raturgeschichte XI. 18). Wie lange berfelbe Glauben fich erhielt, geht baraus hevoor, baß eine Biene-, die fich turz vor der Sempacher Schlacht auf die Waffen bes Herzogs Leopold fetzte, als Unglückszeichen angesehen wurde (Bergl. Wackersnagel Lesebuch S. 703).

Bei mehreren andern Bolfemeinnugen laft fich ber Sinn weniger beutlich errathen. Man glaubt, wenn ber herr ber Bienenftode fterbe, muffe man biefelben aus ihrer Stelle Bielleicht ift biefer Glaube ursprunglich burch bie Sympathie veranlagt worden, in ber die Bienen guweilen mit den fundigften Bienenvatern fteben, ober überhaupt burch ben Magnetismus, ber in ihrem Inftinct und Runftrieb fic ausspricht. Bu Labruquiere in den Pprenden balt man fur nothwendig, ein altes Rleid bes Berftorbenen unter den Bienenftoden gu begraben, auch bie Bienen niemals zu vertaufen, fondern wur zu verfchenten ober zu vertauschen. Bergt. bas . Ausland von 1840 Rr. 43. Bon jener Sympathie fam ein mertwarbiger Rall ju Mantes vor im Jahre 1777. Gine Dame, die fich immer gern mit ber Pflege ber Bienen abargeben', wurde frant. Da famen ihre Bienen in großen Schwarmen and ben entfernten Stoden berbei und flogen in ihr Sans und in ihr Bimmer. Scheitlin Thierfeelenkunde I. 272. - Dieher gehort auch ein fomischer Bug. Paul beschreibt fehr luftig ben Leichenzug eines Sofmarfcalls. Der Erbe hatte einem alten Aberglauben gufolge mabrend bes Buges die Bienenftbete verruden laffen (weil man glaubt, fie gebeihen bann unter bem neuen herrn fo gut wie unter bem verblichenen). Daburch waren aber bie Bienen in Unruhe und Aufruhr gerathen und überfielen ben Leichengung, ber baburch fein fteifes und feierliches Ceres

moniell aufzugeben und zu einer lacherlichen Glacht gezwungen murbe. J. Pauls Werte Band 59. vorn.

Roch andere Bollsmeinungen. Die Biene foll bas Exho nicht vertragen tonnen und in teiner Gegend fich ansiedeln, in der ein lantes Echo zu finden ift (Bagnet Schauplag ungereimter Meinungen).

Im Traum gefeben follen die Bienen Fener bebeuten, und wenn fie fich an ein Sans anhangen, ben Brand bes. felben Sanfes.

Dief mogen alles Boltemeinungen fenn, die fich noch von alten beibnifchen Zeiten ber erhalten baben. Aber auch im driftlich en Glauben behielten die Bienen noch etwas beiliges. Dan fagt, bie Bienen fonnen bas Rluchen nicht ver-Bon ben Bienen kommt bas Bache, bas fo vielfach jum Gottesbienft, insbesondere zu ben geweihten Rergen gebraucht wird. Der honig, ben man bei ber Tanfe ben Rinbern gu foften gibt, ift ein Sinnbilb des Parabicfes, bas burch bie Taufe verheiften wirb. Un vielen Orten wird am grunen Donnerstag Sonig gegeffen, mahricheinlich im alten Sinn ber Reinigung und ale Borbereitung auf Oftern. In ben Legenden erscheinen die Bienen haufig als fromme bienft: bare Befen. #16 ber beilige Mobomoe Frland verließ, follen ibm alle Bienen auf bas Meer nachgefolgt fenn. Im Ber: gifchen gibt es eine Ammencavelle, wo einft die Bienen um eine weggeworfene Softie eine Eunftliche Monftrang aus Bachs follen geformt baben. Un einem anbern Ort follen fie bas: felbe in einem hohlen Baum gethan baben. Rach einer andern Legende wollte ein Bauer feinen Blenenftoden bas burch, bag er eine Softie hineinlegte, Segen bringen. Aber

einen kleinen Dom von Bachs verwandelt fab, ber ein Sonce einerium um die Hafte bilbete (befungen von Nictor Gerang):

Kommen emfig alle Bienen, Selbst die Drohne will nicht rasten, Mit den Füßchen baun sie hurtig Schlante Saulenceihn von Bachse, Leichte Bogen, wie sich neigend, Bolben droben sich zur halle.

Ebenso fand man in ber Sand ber einsam verschiebenen S. Bonizella einen funftreichen Bachetelch, ben ihr bie Bienen nach ihrem Tode in die Sand binein gearbeitet hatten. Co follen fich im Grabe zweier heil. Jungfrauen ju Berona die Bienen in den jungfraulichen Leibern ihre Bienenftode angelegt haben. Bon der beil. Gobinate wird gefagt, fie babe einst burch ihr Gebet einen Bienenftoct in bewaffnete. Rrieger vermandelt, um die Reinde ju vertreiben. Bom beil. Umbrofius beißt es, wie von Plato, Bienen batten ibn als Rind ernahrt. Eben fo bom beil. Ifidorus Sifpalenfis und Dominicus. Defigleichen hat der heilige Chryfoftomus (Goldmund) wegen feiner Beredfamteit einen Bienenforb gum Attribut, und nicht minder Bernhard von Clairvaur, der überdieß wegen feiner entzudenden Rede doctor mellifluus hieß. Nur in der Geschichte des heiligen Albericus baben die Bienen eine schlimme Bedeutung, fofern er benfelben nadend ausgesetzt und von ihnen zerftochen murbe. fcon bei ben alten Juden mar es ublich, Chebrecher nacht ben Bienen vorzuwerfen (Bocharti hieroz. II. S. 510).

Auf einem fcbnen Gemalbe von Tizian zeigt bas Chriftus-

Driginell ist folgende wallachische Legende. Gott frug ben Teufel um Rath, ob er nur eine Sonne machen solle, ober mehrere. Der Teufel rieth nur eine zu machen, denn er überlegte, wenn mehrere Sonnen am himmel stünden, wurde die Erde oben so heiß werden, daß man die Hille unter ihr gar nicht mehr brauchen werde. Eine Biene saß auf seinem Ropf, ohne daß er sie bemerkt hatte, und flog davon. Da sah er sie, und unwissig, von ihr behorcht worz den zu seyn, schling er mit der Peitsche nach ihr und traf sie so, daß sie seitedem mitten durchschnitten blieb und auch ein wenig schwarz wurde.

Poetische Bilber und Gleichniffe vom Bienenvolt tommen sehr oft vor. Der heilige Ambrofius verglich die Rirche mit einem Bienentorb- und sich selbst mit einer Biene, die dem Stocke stete treu bleibe, fleißig in ihm arbeite, den Honig (ber Beredsamkeit) eintrage, den Rauch (der Schmeichelei und hoffart) haffe 2c.

Auch der Dominicaner Thomas von Cantimprat schrieb ein Buch, in welchem er alle Tugenden des Christen in der Biene vorgebildet sah. Defigleichen sahe Pater Abraham a Sta Clara in dem Staat der Bienen, von denen man glaubt, daß sie alle jungfraulich lebten, ein Sinnbild des Klosterlebens (Judas IV. 14).

Fischart verglich im Zeitalter ber Reformation bie Rirche ebenfalls mit einem Bienentorb, aber im schlimmen Sinn, baber nicht gludlich, benn bas fromme Bolt ber Bienen eignet fich zur Berspottung nicht \*). — Die Bezähmung

<sup>\*)</sup> Unter dem Namen "die Fabel von den Bienen" fchrieb Mandeville im Jahre 1729 fogar ein Buch, das gegen das Christenthum gerichtet war und in London vom henter verbraunt wurde.

ber wilden und kriegerischen Bolter burch die Kirche (Weiherund, Kirchenmuff 2c.) hat man auch mit der Art und Weise verglichen, wie man die aufgeregten Bienen durch Rauch und Erzklang ober Trommeln bezähmt.

Sehr gludlich vergleicht ber Koran bas menschliche Leben mit bem Leben ber Biene. Der Mensch soll, wie die Biene, von allem genießen, aber aus allem nur bas Gute ziehen und nach einem fleißigen und harmonischen Leben auf ben von Gott gewiesenen Wegen wieder heimkehren (16te Sure bes Koran).

Ein altes Loblied auf das friedliche Gemeinbeleben ber Bienen findet fich in bes Anaben Bunderhorn III. 60, nur von der beschreibenden Urt, die spater Brodes in seinem irdischen Berguügen in Gott noch mehr in die Breite gezagen hat.

Sinnreich ift eine Fabel von Pfeffel, welche die frans zbfische Revolution unter dem Bild einer Revolution im Bienenkorber auffaßt. Die frommen und fleißigen Bienen werden plötzlich rebellisch, hören auf zu fammeln und zu arbeiten, befämpfen und tödten einander und muffen am Ende alle, weil sie keinen Borrath mehr haben, verhungern.

Ein Bienenford war oft auf Munzen und anderwärts bas Sinnbild republicanischer Freiheit, Gleichheit und Brüders schaft. Man brauchte babei gern die Devise: mens omnibus una oder labor omnibus unus.

Moralische Gebanken find ebenfalls sehr oft in Gleiche nissen von der Biene ausgebrückt worden. So sagt St. Martin (im Geist und Wesen der Dinge), indem er die Biene mit dem Schmetterling vergleicht: jene ist die lebens dige Liebe, die alles in sich hat, dieser ist die todte Schons beit, die alles nur auf sich hat. — Sie bilden einen Gegens

fat unter ben Infecten, wie bie Allien und Tulpen unter ben Blumen, ober wie die Racheigall und ber Papagai nuter ben Bogeln.

Jean Paul fagt einmal: Die Biene braucht for Bache nicht wie ber Menfth, ber es ihr raube, zu Masten und Berzen, sonbern nur zu Zellen für ben honig. Go foll' auch ber Bichter nicht taufchen noch enntäufthen, fonbern nur bas Leben verftigen.

Biemlich gemein ift der Gebranch ber Biene als eines Sinnbildes für den Fleiß, das fleißige Sammeln, die Gelehrssamfrie, gelehrte Gesellschaften, Zeltschriften zo. Goler ist die Bergleichung, wenn man hervorhebt, daß die Biene zwar alles prüft, aber nur bas Gute behälte, und sogar aus dent Bittern Suffes zieht, und sogar aus gifeigen Blumen gessunden und heilkräftigen Honig. Nicht minder schwe ist die Wondern auch für andre sammte, daß ihr flet allein, sondern auch für andre sammte, daß ihr Fleiß uneigenzuchzig ist. Daher ein betiebtes Sinubild die Biene mit der Devise: nic vos won vohis. (nach Airgis).

Anch die Rustung und ber friegerische Muth ber Biene ist oft hemorgehoben worden, theils in erotischen Wildern, theils zur Bezeichnung des poetischen Wiges und der Rache, welche Dichter üben. "Die Biene, welche Kicht, die kamanch Honig geben" ober umgekehot, "nimm dich in Acht, auch dieses suße fromme Geschhof hat einen gefährlichen Stachel."

Dies fichre uns zu ber ererifthen Bedeutung ber Biene. Die Liebe ift fich, aber auch gefährlich. Deshalb find ihre beliebtesten Smubilder von jeher theils die sthone Rose mit ihrem Dorn, theils die fife Biene mie ihrem Stachel ges wefen. Die Biene aber eignete fich um fo mehr zu einem Symbol der Liebe, als fie, wie wir oben schon saben, in der genauesten Beziehung zur großen Naturmutter stand und zu hochzeiten und Geburten. Das frahere, frengere, hierarschische heidenthum scheint mehr die tieffinnigen und unschulbigen, das spätere poetische und frivole Reibenthum mehr die wißigen und laseiven Nebenbegriffe hervorgehoben zu haben.

Schon bei den Indern ist die Biene ein Attribut des Liebesgottes Rama. Er sest seinen Bust auf eine Biene. Die Sehne seines Bogens ist eine Reibe von Bienen, wosdurch ausgedrückt werden soll, daß, wenn feine Pfeile Schmerzen verursachen, es nur süsse Schmerzen sind. — In ähnslicher Weise kommt die Biene auch mit dem griechischen Eros in Berbindung. Eros taucht seinen Pseil in Honig. Eros wird von einer Nieue gestochen und klagt seiner Mutter-Eros stürzt einen Vienendand um (antide Paste bei Windelsmann IX. 416). Davon war schon oben in unserer Erdrtezung aller Mythen und Symbole des Eros die Rede. Die derben nugae venales (S. 37.) vergleichen den Amor selbst mit einer Biene, quia in ore mel, in cauda aculeum habet. Pater Abraham a Sta Elgra drückt dieß aus: vorn süs, hinten Spieß (Judas der Eroschen U. S. 69).

Borzugeweise murbe bie Emfigieit, mit welcher Bienen von den Blumen honig fammeln, mit dem Bemühen der Lies benden um zärtliche Ruffe verglichen. Darquf grundete man sogar eine ganz neue Mythologie der Bienen. Bor allen andern Dichtern aber hat in diesen Beziehung unser Logau die lieblichste Mythe vom Unsprung ber Wienen gedichtet:

Jungfern, habt thi miche vernammen, Wo die Bianen hernstommen? Ober habt ihr nicht erfahren, Bas ber Benus wiberfahren, Da sie den Abonis liebte, Der sie labt' und auch betrübte?

Bann im Schatten fühler Mortben, Sie fich tamen ju bewirthen, Kolgte nichts als lieblich Liebeln; Kolate nichts als tudisch Bubeln, Bollten ohne füßes Ruffen Rimmer feine Beit vermiffen; Rusten eine lange Lange, Rusten eine große Menge, Ruften immer in bie Bette. Eines war bes anbern Rlette, Bis es Benus fo verfügte, Die bieß Thun febr mobl vergnugte, Das bie Beifter, die fie hauchten, Immer blieben, nie verrauchten; Daß bie Ruffe Stagel nahmen, Sin und ber mit Beeren famen, Füllten alles Leer ber Lufte. Wiese, Thal, Berg, Bald, Feld, Rlufte, Daarten fic sum Ruffen immer, Sielten ohne fich fich nimmer, Sagen auf die Menschentochter, Machten manches Mundgelachter, Wenn fie fie mit Ruffen grusten, Wenn fie fie mit Grugen füßten.

Aber Neib hat scheel gesehen; Und Berhängnis ließ geschehen, Das ein schumend wilber Eber Bard Abonis Tobtengraber.

Benns voller gorn und Buthen, hat gar fdwertich bieß erlitten. Als fie mebr nicht tounte schaffen, Gieng fie, ließ jufammen raffen Aller biefer Ruffe Goaren, Bo fie au befommen maren, Macte braus die Sonigleute, Daß fie gaben fuße Beute, Daß fie aber auch barneben Ginen icharfen Stachel gaben, So wie fie bas Ruffen bugen Und mit Leid erfeben muffen.

Sag ich biefes einem Tauben, Wollt ibr Jungfern dieg nicht glauben; Bunich ich euch, für folde Tude, Das euch Ruffen nie erquice! Glaubt ihr's aber, o so schauet, Daß ihr nicht bem Stachel trauet!

In einem andern fleinen Gedicht fagt Logau:

Dhollis folief: ein Bienlein tam, Cas auf ihren Mund, und nabm Sonig ober was es war, Roridon, bir gur Gefahr! Denn fie fam von ihr auf bich, Gab bir einen bittern Stich. Ei wie recht! Du, fauler Mann, Collteft thun, was fie gethan.

Logau's icone Mythe ift in bem Memfen : Immentrieg von Bereslas (Berlin 1841) nachgeabmt:

Benus, von gludlicher Liebe befeelt zu dem bolden Abonis, Sprach : "Der feligen Beit verbleib' ein lebenbiges Dentmal!" Da entquollen den Sanden ber himmlischen Bundergeschöpfe. Leicht auf atherischen Schwingen entschwebten fie, gleichwie Silfe Gedanken, burchs zwihlingsgesth in die todende Ferne. Immer nur suchend das Eine, des Lebens liedliches Labsal, Wo es aus himmlischer Hoh' in Mumenderzen sich senkte, — Selig im Suchen und Finden, und seilg im Wiedergeben. Eppria lächelte süß, voll Frend' an dem sinnigen Werke. Aber das Schickal lauerte schon heimtücksich, und plöblich Brach es herein, und der Herriche sank vom Zahne des Ebers. Nun in unendlichem Leid durchschweiste die tranernde Söttin Hain und Gebirg, — das dang nachrief die weinende Stimme, — Wis sich ihr Herz der Ahranen gestättigt. Da rief sie mit Webmuth

Ihre fleinen Trabanten: bie Rose der Liebe hat Dornen, Schmerzliche Dornen, auch ench nicht mangle der bittere Stachel.

Sepd denn, wie meine Liebe, Bereiter der Luft und der Schmerzen.

Allen nun legte den Stachel fie an. So wurde den Immen Sottlicher Ursprung, subes Gewerb und todtliche Waffe.

In Berbindung mit ben Ruffen erscheinen bie Bienen auch icon in ber griechischen Authologie (bon Berber überfett):

Blumentoftende Biene, warum verlässest du deine Sußen Blumen und storst sumsend den liebenden Auß? Ober willt du mir sagen: o Freund, die Biene der Liebe, Auch im sußesten Auß, drucket den Stachel ind Herz. Ja, das willt du mir sagen: geh' hin zu deinem Geschäfte, Gute Biene, das sprach lang die Liebe mir selbst.

Ein gartliches Bienenliedchen fteht auch in bes Rnaben Bunderhorn II. S. 60.

Wie die goldnen Wienlein schweben Auf der bunten Biumenfahrt, Hundert taufend Auffe geden An den Arautlein mancher Art, So in meines herzend Geunde Treibt es mich nach beinem Munde, Speif und Wein, Küß und Frende, Mehrt die Pein, Die ich leibe, Ohne dich, mein Leben! Durch Umfangen Stillt dein Mund Wein Verlangen, Bin ich wund, Kannst du mir Gesundheit geben.

Ein fehr gartliches siellinnisches Bieneulieb von Meli (bem honigreichen) hat herber in die Stimmen ber Wolfer aufgenommen:

Sage, sag o tleine Biene, Bobin eilft du schon so seube? Roch auf keinem Sipfel taget Nur ein Strahl der Morgenrothe.

Allenthalben auf den Wiefen Zittert noch der Nachtthau fimiefind; Nimm in Acht bich, daß er beinen Goldnen Flügelchen nicht ficabe.

Sieh die Blinden alle schlummern Noch in ihren grünen Ausspen, Schlieben noch die Köpschen träumend Dicht an ihre Feberbettigen.

Doch du schlägst so rasch die Fingel! Eilest emfig deines Weges! Sage, sage mit, o Bienchen, Wohin gill's ? wohin so frahe? Suchft bu Sonig? Wenn nichts anders, So last ruben beine Flügel, Ich will bir ein Dertchen zeigen, Wo bu immer honig finbest.

Kenneft bu nicht meine Nice? Nice mit ben iconen Augen, Ihre Lippen hauchen füße Sufigfeiten unerschöpflich.

Auf ber schöngefarbten Lippe Meiner einzig Sochgeliebten Da ist Honig! Anderlesner! Da, o Bienchen, sauge, sauge!

Auch die Bienenstiche haben ben Dichtern Anlaß zu zahlreichen, mehr ober weniger geistreichen Scherzen gegeben. Gin Madchen wird gestochen und weint bitterlich, als ihr aber ber Dichter sagt, die Biene sen unschuldig, denn sie habe nur ihren Mund mit der schönsten Rose verwechselt, da lächelt sie wieder. Zuweilen droht die Biene nur:

Sike, warme Frühlingslust, Wenn bequem mit offner Brust Lehnt im Fenster meine Schöne, Hott der Nachtigallen Tone, Unbesorgt, daß man sie sähe, Weil sich rings in dichter Nähe Bäume vor ihr Fenster drängen, Welche schwer voll Bluthen hängen. Ich geschmiegt an ihre Seite Bieh', indem ich mit ihr streite, Ob ihr Busen weißer sep, Einen Bluthenzweig herbei. Aber ehe mir's verglichen,

Weil ein Keines Bienden fie In den Blüthenschner verstedt, Plöhlich summend hat erschreckt. Aleiner Nebenhuhler, slieh! Ruf ich and und schütt! ihn weg, Und ein Auß versüßt den Schreck, Und wir ruben Bruft an Brust, Siße warme Frühlingslust!

In einem kleinen Gebicht von haug ift ber erotische Gebanke wieder anders verfagt.

3ch walte jungft, o Coleftine, Mit dir am Silberbach, Als ploglich lustern eine Viene Dich in die Lippe stach. Da kuft ich von dem Rosenmunde Die Suffe, wie den Schmerz; Der Honig blieb auf meinem Munde, Der Stachel ging ins Herz.

## Bei Julius Mofen erscheint ber Bienenftich als Racher

Im Blumentelch gefangen Sie eine Biene trug, Es glubten ihre Wangen, Es flatterte bas Tuch.

Sie rief: ich laß es brummen, Und wär es auch bein Herz! Es mag auf Freiheit sinnen, Es gilt mir alles Scherz!

Doch ploglich war gesprungen Ein Blumenblatt entzwei, Die Biene vorgebrungen Co gornig, wild und frei. Sie hat fich anch gerochen An ihrem harten Ginn, Und in die Bruft gestochen Die schohe Qualerin.

Auch noch in vielen andern Beziehungen werden bie Bienen von den Dichtern fundilblich gebraucht. Die Biene, die mit trocknen Flügeln mitten im Honig lebt, ift ein Bild der Keuscheit. Ein vollblühender, von unzähligen Bienen durchschwärmter Lindenbaum ist ein Sinnbild der üppigsten weiblichen Lebensfülle. Geschäftige Bienen, die von Blume zu Blume sliegen, find oft als Sinnbilder für Liebesboten, besonders der zutragenden Ammen gebraucht worden. — Bienen haben das Wachs zusammengetragen zu der Kerze, bei deren Schimmer der Dichter mitten in rauher Winternacht sich von Blumen umringt sieht,

Mit vieler Liebe hat Spee vor zweihnndert Jahren das Bienenleben beschrieben. Doch kann ich hier nicht die ganze Beschreibung aus seinem weitläufigen und hin und wieder sehr zur Prosa herabsinkenden Gedicht mittheilen. Nur eine schone Stelle:

Auf! auf! ihr kleinen Bienen, der Winter ist vorbei; schon gaffen jest und gienen die Blumlein allerlei. Auf! auf, die Blumlein gaffen, zu Felde zieht noch heut. Auf! auf! mit Wehr und Waffen schickt euch zur Blumenbeut.

Ei da, fie schon erbrommen, zu Felb fich ftellen ein, start ruhren fie die Erommen, die gelben Kriegerlein. Sie weit und breit mit Sorgen erforschen ihren Raub, ber drausen liegt verborgen in weichem Blumenlaub.

Bom Raub fie nur fic nabren, nur leben fie ber Beut. Doch niemand fie befchweren, perfchonen Land und Leut.

Sie zielen icharf mit Augen gum reichften Blamlein gart, von ihnen Schat fie faugen, in Blattlein eingescharrt.

Das Best sie gleich erheben, bas beste Blumenblut, und bleiben boch baneben bie Blumlein wohlgemuth. Bar start und immer zehlen die Blumlein ihren Boll, und bleiben allemalen jedoch noch eben voll.

Obichon bie Schaft erhoben, obichon geplundert and, boch schweben sie nach oben, verbleiben eben frand. Ihr Zähnlein wohl geweget die Bieulein schlagen an boch allweg unverletzet die Blümlein lassen stahn.

Rein Blattlein fie zerbeißen, tein Harlein tranten's nit, tein Aeberlein zerfpleisen, als wie man's täglich ficht. O wohl, wie friedlich's Nauben! wie füßer Blumentrieg! In Honig, muß ich glauben, verwandt sich aller Sieg.

In lauter Wachs und Honig verwandt fich alle Beut fo mancher Fürst und König genießt mit Herzensfreud. Was sie von Blumen schaben, was da sie früllen aus, wird gleich zur Honigwaben, wenn's ihnen kömmt nach Haus.

Drum zeitlich bann fie ruhren bie fcwanten Feberlein, den sußen Raub entführen, und beimwarts tehren ein. Mit Flüglein dunn gezogen von gulbnem Pergamen fie oftmals, ungelogen, zwo tleine Meilen gehn.

Wann wohl dann hat gezehret das Bolllein Honig fuß, es mit dem Wost beschweret die beiden Hintersuß. In Lust sie muthig treten, mit Brommen und Gesaus, Bei Trommel und Trompeten sie sahren reich nach Haus.

Oft fürchten l'unterwegen, daß nit von ihrem 3wed, wann Wind sich gunnt zu regen, er sie mocht blasen weg. Sich brum bann baß belaben mit kleinen Steinelein; fo fcweben foone Schaden, weil bann fie fcwerer fern.

Eine abnliche altere beutsche Befchreibung bes Bienens lebens findet fich in des Rnaben Bunderhorn (III. S. 6.)

In den lieblichsten poetischen Bilbern kommen die Bienen bei den Indern vor. In einem Gedicht des Magha werden sie Ehranen ber Lotosblume genannt, aus deren Kelch sie Ehranen der Lotosblume genannt, aus deren Kelch sie des Morgens, wie Thranen aus dem Ange, hervorquellen. Die Sonne, sagt der Dichter, befreit sie aus dem silhen Kerker, der sie verschlossen hielt. (Siehe hinten am Schluß der Gesfänge des Bhatti-Ravya von Schätz). Auch deutsche Dichter haben das Bild der im Mumenkelch gefangenen Biene bfter gebraucht. Am artigsten ist wohl das Bild der in einer Blume gestorbenen Biene von Nicolans Becker:

Eine Biene fand ich liegen In der Blume sußem Schoof. Sucht nicht Honig, lebenlos Kann sie nicht von dannen sliegen. Rings die Blätter zugeschlagen, Daß sie ganz darin sich barg, Lag sie in dem Blüthensarg, Den die Winde schautelnd tragen 2c.

Uebrigens gibt es wirklich eine Biene, apis campanularis, beren Manuchen fast beständig im Relch einer Glockenblume (campanula) wie berauscht liegt und dieselbe nicht verläßt. Nach Kirby.

In bem indischen Gebicht Gita Govinda werben die Augenbrauen einer zornigen Schonen mit einem schwarzen Bienenschwarm verglichen, der sich um eine eben erschloffene Lotosblume brangt.

Sehr oft kommt in indischen Gedichten das Bild von Bienen por, die schaarenweise die Schlafe eines Elephanten umfcmarmen, benn ger Brunftzeit fewitt ber Elephant an

ben Schlafen einen fuffen Saft aus, ber bie Bieuen bers beilockt.

In Knlidafa's Jahreszeiten fommt eine Biene vor, die sich in ein Pfauenrad verirt, weil sie die prächtigen Farben des Pfaues für Blumen halt. Höhers indische Gedichte. I. 82. Dasselbe Bild wiederholt sich in dem von P. v. Bohlen herausgegebenen Gedichte Ritusanhara, S. 84. hier sehen die Bienen den Pfauenschweif für eine Lotosblume an. In einem Liede des indischen Dichters Osjajadever (in William Jones afiatischen Abhandlungen, deutsche Ausgabe I. S. 363.) werden schwarze Bienen an den Lotosblättern mit den Krallen an der Tate des Lowen verglichen. Dieß weist wieder auf den oben schon besprochenen Zusammenhang des Bienen= und Lowensymbols hin. Das Lied, von dem hier die Rede ist, preist den Gott Wischnu und dieser ist zugleich die Biene und der Lowe.

In Martials Epigrammen wird eine im Bernftein ges fundene Biene ermahnt, wie in ihrem eigenen honig begraben und unfterblich durch ihr eigenes Bert.

Auch bei Shakspeare findet sich ein sehr arriges Bild. Im Sommernachtstraum besiehlt Titania den Elfen, der Biene ihre machebeladenen Beine auszureißen und als Fackeln am Licht des Glühwurms anzugunden.

Das Berhaltnis ber Bienen als Ammen ist in einem franzbsischen Feenmahrchen carifirt. Der Prinz Biribinker wird baselbst von kolossalen Bienen als Ammen bedient, und er wird von ihrer Rost so durchsust, daß er nichts mehr von sich gibt als Honig und Pomeranzenbluthwasser.

Napoleon nahm die Bienen unter die Embleme feines Raiferreichs auf und fette fie namentlich ftatt der alten

Lillen auf Mantel und Teppiche. Ihm bebenteten fie bas Ginsammeln. Gine ahnliche Bebeutung haben sie im Bappen ber habgierigen Barberini. Papst Urban VIII., ber aus diesem hause stammte, nahm, als er die Kirche della sapienza in Rom baute, die Bienenform jum Grundrift. (Winckelmanns Berke, Donaueschingen IX. S. 196).

Das neue Sternbild ber Bienen ift nur willfarlich gewahlt und hat teine mythische Bedeutung. IV.

Die Mythen des Regenbogens.



In der hoffnung, daß es den Freunden der Poefie angenehm fenn wird, die erhabenen, lieblichen oder wenigstens fonderbaren Borftellungen tennen zu lernen, welche die verschiedensten Wolfer mit einer der schonften Naturerscheinungen verbunden haben, will ich sie hier, so weit ich sie zu sammeln im Stande war, an einander reihen.

Eine der altesten ohne Zweifel und einfachsten Borfellungen ist die indische. Man glaubt in hindustan seit uralten Zeiten, der Regenbogen sen der Bogen des Donnersgottes Indra, von welchem derselbe die Pfeile des Blites abschieße und den er nachher, wenn sein Zorn nachgelassen, in Rube stelle.

Auch die alte cinesische Borstellung hat eine gewisse Einfacheit. Ihr zufolge nämlich ist der Regendogen die Stätze des himmelsgewolbes. Der bose Geist Kon-kong stieß, wie die Mythe fagt, eine Säule des himmels um, aber Nin-hoa, die Gattin des guten Gottes Fohi, schuf den Regendogen, um den sinkenden himmel wieder zu stützen. Die Mythe bringt den Regendogen auch schon mit der Mutter des Fohi in Berbindung. Diese nämlich, die gott- liche Hoa-su, ruhte in faustem Schlummer, als ein Regen- bogen ihr leise nahe schwebte, sie von allen Seiten umgab

und auf magische Beise in Dieser garten Umarmung mit ihr ben Johi zeugte.

In ber weitverbreiteten Glaubenslehre bes Bubbha finden wir den Regenbogen aufs großartigste angewandt auf die Nach dieser Lebre ist die Welt in viele ganze Schopfung. über einanderliegende Regionen eingetheilt, jebe in einer Farbe bes Regenbogens. Die Belt felbst ift nur ein großer Regen= Dieselbe Borftellung fehrt im westlichen Ufien wieber. Die fiebenfachen Mauern von Echatana trugen bie fieben Farben bes Regenbogens nub waren ein Sinnbild bes hims mele und ber Regionen, in welche fich berfelbe nach ben fieben Planeten abtheilt. Die Beziehung ber Karben auf bie Planeten febrte auch fpater im Mittelalter wieber und noch in biefen Jahrhundert hat der tieffinnige Oten in feiner Raturphilofopbie jeben Planeten aus einem ber farbigen Ringe entfteben taffen, die gleich einem Regembogen bie junge Sonne am Schopfungemorgen umgaben.

Auch im alten Peru gab es einen bunt mit allen Farben bemalten Tempel, ber aber nicht ben Planeten, fondern and schließlich bem Regenbogen (Cupchu) geweiht war. Die Peruaner bezeugten dem Regenbogen so große Chrfurcht, daß sie, so oft sie einen am himmel saben, verstammten und die Dand auf den Mund legten.

Eine anmuthige Einbildung herescht bei den Bewohnern ber Marianen : Inseln. Sie glauben nämlich, ber Regenbogen sen aus den Augenbrauen des Urwesens Puman entkanden, als dasselbe sterbend seinen Leib habe zertrennen lassen, um aus allen Gliedern desselben die verschiedenen Theile der Welt zu bilben. Wergl. Otto von Rogedue's erste Reife II. S. 131. Noch spielender aber sehr lieblich ist der Glaube der Karaiben, daß der Regenbogen das Diadem des Weersgnttes fem, gufammengefeist aus buntfarbigen Fifchen und fenrig glanzenden Colibris. Auch die Kamtichabalen glauben, der Regenbogen fem Schmuck eines Gottes, namlich der bunte. Franzenbefatz am Gewande des Bullikai.

Bei ben Sauptvollfern bes Rorbens febrt bie inbische Borftellung wieber. Bie namlich bie Inder ben Regenbogen poraugemeile in Berbindung mit Regen und Gemitter bachten, nach beren Beendigung er am baufigften ju erscheinen pflegt, fo auch bie fogenannten finnischen und keltischen Bolfer bes Rorbens, mit Ausnahme ber Germanen und Stanbinavier. Die alten Efthen faben im Regenbogen die Gichel des Donnergottes, mit ber er bie bofen Damonen verfolge. Bergleiche Geimms beutsche Mothologie, Anbang vom Aberglauben, D. 65. Die Lapplander aber bewahrten fogar buchftablich Die indifche Worftellung und faben im Regenbogen ben Bogen des Donnergottes Thoran, von dem er Bligespfeile gegen Die bbien Geifter ichiefe. Bergl. Scheffer Lappland, S. 107. Und auch die alten Britten bachten fich ben Regenbogen in einer verwandten Beziehung. Als ihre Borfahren einft von bofen Bauberern auf unerträgliche Beife mit Ungewitter, Sturm und Regen gepeinigt murben, jog bie Gottin Arianrhod einen Regenbogen um ihre Saffe und wehrte baburch allem Unbeil ab. Bergl. Mone's nordifches beibenthum II. G. 532. Bei Offian ift der Regenbogen immer ein Bild fanfter Freude und Beiblichkeit und wird immer ber blumige genannt. Das ift mobl nicht acht alterthamlich. Doch finbet fich neben bem Aberglauben ber Efthen, nach welchem ber Regenbogen bie Sichel bes Donnergottes ift, noch eine alte efthnische Dichtung (bas bochft mertwurbige Gebicht Ralevala , bon bem bie Gefellschaft fur efthnische Alterthumer in Dorpat unläugft in ihren gebrudten Berbandlungen Kunde gegeben),

worin es heißt, die reizende Tochter ber Getin Lonhi fige auf dem Regenbogen und webe ein goldenes Gewebe (die Sonnenstrahlen?). Die alten Lithauer sahen im Regenbogen ben bunten Gurtel der Gottin Laima.

Bon ben Borftellungen ber flavischen Bolter ift mir nicht viel bekannt worden. Rach But berricht bei ben Gerben ein fonderbarer Aberglaube, daß namlich alles, mas burch ben Regenbogen gebe, fein Gefchlecht verwandle. Die mos faifche Borftellung vom Regenbogen als einem Unterpfande ber gottlichen Gnade findet fich icon in ber altheibnischen Mythologie der Lithauer: ber Gott Pramzimas gerfibrte bie verderbte Belt durch eine Sandfluth. Rur ein febr bejabrtes Menschenpaar blieb übrig und war febr traurig, ba es fich feiner Rachfommenicaft mehr ju erfreuen hatte. Da erfcbien ihnen Linrmine, der Regenbogen, troffete fie und rieth ihnen, über die Gebeine ber Erbe (Steine) ju fpringen. Das thaten fie und fiebe, es entftanden neun junge Menfchenpaare. Rach Rarbutta in Banufch erft in biefen Tagen erschienenem Slavifchen Muthus G. 235.

Bei den Boltern germanischen Stammes berrichte vorzugemeise die Ansicht, daß der Regenbogen eine Brude zwischen himmel und Erde sey. Nach der Edda hieß diese Brude Bifroft, das ift der bebende oder zitternde Weg. Rux die Gotter (Ufen) ritten auf derselben auf und ab. Damit die bosen Riesen diese Strafe der Gotter nicht betraten, wurde der Ase heimball an den Juß derselben als Wachter gesegt. Wenn auch zitternd und nur von leichter Luft gebaut, sollte diese Brude doch bis jum Weltende dauern. Dann erft, glaubte man, werde Surtur, der gewaltige Fenergott, mit seinem heer aus dem Suden kommen und unter seinen Flammen ben Regenbogen einsturzen. — Die alte Heiligkeit des Regens

bogens erhellt aus dem beutschen Aberglauben, man solle niemals mit dem Finger gegen ihn deuten. Bergl. Grinun deutsche Mythologie, Anhang vom Aberglauben N. 422.

Sehr gemein ist in Deutschland ber alte schone Rindersglaube, daß man unter dem Regenbogen kleine goldene Schussels den sinde, aber nur unschuldige Rinder konnten sie sinden und sie brachten großes Gluck. Beranlassung zu diesem Glauben gaben wahrscheinlich die hohlen altkeltischen Goldsmunzen, die zuweilen vom Regen aus der Erde ausgewaschen wurden. Damit hangt vielleicht auch der Glaube der Traumsbücher zusammen. Wenn man namlich traumt, man sehe einen Regenbogen gegen Morgen, so soll man ein Geschenk erhalten; wenn im Abend, so bedeutet es, daß man eines geben werde. Dagegen heißt es schon im Freydank: auf den Regenbogen bauen, = sich tauschen.

In den drei Hauptfarben der Brude Bifrbst sahen die wordischen Commentatoren der Edda das Borbild der drei Stände (Bergl. das eddische Rigsmal), im Gold den Stand der Edlen oder Jarle, im Roth den Stand der Freien oder Rarle, im Blau den Stand der Stlaven oder Thrälle, und sie bemühten sich, darin sogar einen ursprünglichen Untersschied der Stämme zu erkennen. Schwarzhaarige Kinnen sepen von rothhaarigen, und diese zulegt von noch edlern blondhaarigen Germanen überwunden und in eine niedere Stellung hinabgedrückt worden. Leo (rectitudines etc. der Angelsachsen. Halle 1842. S. 153) nimmt dagegen an, die Stufenleiter der Stände sen bedingt durch die Zunahme des Lichts in den Farben. Das Blau bedeute die Stlaven, weil es die dunkelste, das Gold die Edlen, weil es die hellste Karbe sen.

Dem beitern Geift ber Griechen angemeffen verband bas classifiche Alterthum mit bem Regenbogen eine ungemein liebliche und poetische Borfellung. Es personificirte benfelben, wie Alles in ber Ratur, und zwar unter bem Ramen ber Bris, in ber Geftalt einer reizenden Jungfrau mit Schmetterlingeflugeln, auf benen alle Regenbogenfarben glangten, guweilen auch (nach Plutarch) mit fleinen Rlugeln an ben gerfen, ja fogar einmal (an einer fleinen Bronge) mit Alugelden in ben Aniekehlen, wodurch man finnig bie Schnelligfeit und bas plotiliche hervortreten bes von allen Seiten fertigen Regenbogens andeuten wollte. 3m bomeris fchen Symnus an Apollo 114 und in den Bogeln des Ariftophanes 575 ichwebt fie berau ,einer ichichternen Taube vergleichbar", wodurch bas fanfte Bervortreten bes Regenbogens febr ichn ausgebrudt wirb. Johann Seinrich Bog bat fich im ersten Theil feiner mythologischen Briefe viele Mube gegeben, ju beweifen, bag fowohl bie Bris, als auch alle anbern geflügelten Gottheiten ber Alten gu Somere Beit noch feine Ringel, sondern nur goldne Schwungfohlen gehabt batten. Die Dichter batten wohl von einer geflügelten Bris gefprochen, um finnbilblich ihre Schnelligfeit anzudeuten. aber erft fpåter hatten die bildenden Runftler Dieg webrtlich genommen und ber Gris, bem Eros tc. wirkliche Rlugel gegeben. Das macht ihnen nun Bog fehr gum Bormurf und nennt es eine Berabwurdigung der reinmenschlichen Gottergestalt gur Thierheit. Gewiß eine irrige Auficht. Das fann man von indischer und agnotischer Bildnerei fagen, aber nie von ber griechischen, bie im Gebranch bes Thierischen ftets Mage hielt und in Berbindung thierischer Theile mit ber menschlichen Gestalt stets ben ebelften Geschmad bewahrte, wie unter andern gerade die liebliche Bris beweist. - Much aab

man ihr einen Beroldstab in bie band, als einer gluchers kundenden Gotterbotin. Dan bichtete, fie fen eine Tochter des Thaumas. Diefer felbft mar ein Gobn des Dceaus und ber Erbe, ber munderreiche herporbringer ploglicher Lufterfcheinungen, baber nicht nur Bater bes Regenbogens, fondern anch der Orcane (die man fich unter dem Bilde der Sarpnen bachte). Als Die Mutter ber Bris aber fab man bie Electra an, b. b. die Rlarbeit und den durchsichtigen Glanz des Baffere (in den Regentropfen). Electra war eine Tochter bes Oceans und ber Thetis, welche lettere eine Versonification der sauften und wohlthatigen Gigenschaften des Meeres war. In biefer gangen Genealogie ift bie Naturerscheinung aus ihren nachsten scheinbaren Ursachen bergeleitet. ders wichtig mar aber das Berhaltniß der Fris gur Gotter= mutter here ober Juno. Diese mar die Luft, und die Fris murbe ale ibre Botin und Dienerin gebacht. Mach ber ichonen Dichtung bes Rallimachus legte Bris niemals ihren Gurtel und ihre Sandalen ab und fcblief nie in eignem Bette, fonbern rubte machend am Throne ihrer Gebieterin. (XVII. 134.) malt fie, wie fie bem Beus und ber Sere als bienende Magb bas ebeliche Lager bereitet. Deuft man fich die Bolken als das Bett des Donnergottes und ber Luftgottin, fo bezieht fich auf Diefen geheimen Rammerbienft auch die Stelle in Dvids Metamorphofen (I. 270), mo Bris bas Umt perfieht, aus dem Deere ben Bolten Rahrung zu schöpfen.

Wenn bei den Alten auch eine Igic egwren (Iris amatoria) vorkommt, die mit dem Zephyr fich vermählt und dems selben den Eros geboren haben soll, so hat dieß schon Eustasthius II. V. 99. als eine poetische Licenz erklart, vermage welcher die Iris ihrer Schuheit wegen mit der Nenus ihentificirt

worden sey. Es war gewissermaßen pars pro toto, sofern der Regendogen nur ein flüchtiges Phånomen in der Atmosphåre ist, welche selbst als Gottermutter gedacht wurde. Wie aber in den Begriff der Gottermutter sich viele Wesen theisen und außer der Here namentlich auch Venns, ist bekannt. Als Sattin des Zephyr aber und als Schwester der Harppen wurde Iris gedacht, weil man glaubte, der Regendogen kundige Wind an, oder noch wahrscheinlicher, weil Regendogen und Wind beide in der Luft rasch entstehen und wieder verschwinden.

Als Botin der Here oder auch des Zeus kommt Iris sehr oft in den Dichtungen des classischen Alterthums vor und zwar in den malerischesten Situationen, so daß es der Mühe werth wäre, sie in einer Art von Galerie zusammenzustellen. Ich will hier nicht alle unbedeutenden Fälle aufzählen, in welchen die Iris vorkommt, wohl aber die charakteristischen und reizenden hervorheben. Ich übergehe also, wie oft sie von Zeus sowohl als von Here zu den Heeren vor Aroja hinabgesendet wird, um Botschaften auszurichten. Interessanter und thatkräftiger erscheint sie, als der wilde Diomedes die Liebesgöttin verwundet und für die Abeilnahme an einem Kampse straft, in den die Zarte sich nicht hätte wagen sollen. Wie Homer singt (Isias V. 334 ff. nach Bos):

Alle er nunmehr fie erreicht, burch Schlachtgetummel verfol-

Jeho, die Lanze gestreckt, der Sohn des erhabenen Epdens, Eraf er mit eherner Spise daher sich schwingend die hand ihr, Zart und weich; und sosort in die haut einsturmte die Lanze Durch die ambrossische hulle, gewebt von den Chariten selber, Nah am Gelenk in der Fläche: da rann unsterbliches Blut ihr. Jeho erhub die Stimme der Ruser im Streit Diomedes: Beiche jurud, Bens Cochter, aus Mannertampf und Ent: fceibung!

Nicht genug, daß du Weiber von schwachem Sinne verleitest, Wo du hinfort in den Krieg dich einmengst; wahrlich ich meine,

Schaudern follst du vor Krieg, wenn du fern nur nennen ihn borest!

Jener fprach's: und verwirrt enteilte fie, Qualen erdulbend. Iris nahm und enttrug fie windschnell aus dem Getummel, Ach vom Schmerze betäubt, und die schone hand so gerothet! Jeho fand fie zur Linken der Schlacht den tobenden Ares Sigend, in Nacht die Lanze gehullt, und die hurtigen Rosse. Und auf die Anie hinfallend vor ihrem theuersten Bruder, Bat sie und siehete sehr um die goldgeschirreten Rosse:

Theuerster Bruder, schaffe mich weg, und gib mir die Rosse, Daß zum Olympos ich komm', allwo die Unsterblichen wohnen. Heftig schmerzt mich die Bunde; mich traf ein sterblicher Mann dort,

Tybeus Sohn, ber anjest wohl Zeus ben Bater befampfte.

Jene fprach's; und er gab bie goldgeschirreten Rosse. Und sie trat in den Sessel, das Herz voll großer Betridnis. Neben sie trat dann Iris, und faßt in den Handen die Jügel; Treibend schwang sie die Geißel, und rasch hin slogen die Rosse. Bald erreichten sie dann die seligen Hohn des Olympos. Allda hemmte die Rosse die windschnell eilende Iris, Schirrte sie ab vom Wagen, und reicht' ambrosssche Rahrung. Aber mit Wehmuth sant in Diona's Schooß Aphrodite; Mutterlich hielt nun jene die gottliche Tochter umarmet.

Thatkraftig erscheint die Bris auch, indem fie zu den Troerinnen auf die Insel Sicilien hinabsteigt und fie antreibt, die Schiffe des Aeneas zu verbrennen. Da sie aber hier ihre Gestalt ablegt und als ein altes Mutterchen erscheint, so bort ihre malerische Bedeutung auf (Birgils Aeneis V.

606. ff.) Aber bochft reizent malt fie berfelbe Dichter, wie fie der sterbenden Dido beifteht. Bon Aeneas verlaffen hat fich Dido einen Scheiterhaufen bereiten laffen und ersticht fich auf demselben (IV. 688 ff. nach Bog):

Jene versucht zu heben das starrende Auge, doch fraftlos Sinket es; tiefgebohrt gischt unter der Brust ihr die Bunde. Dreimal bebt sie empor auf stühendem Arme sich; dreimal Rollt sie aufs Lager zurück; und hoch mit irrenden Augen Sucht sie das Licht am himmel, und seufzt des gefundenen Lichtes.

Doch bie allmächtige Juno, ber langen Qual fich erbarmend, Und wie schwer fie verschied, sandt' Iris herab vom Olympus, Daß fie die ringende Seel' auflöst' und die Bande der Glieder. Denn weil nicht durch Geschick, noch schuldiges Todes fie hinftarb,

Nein vor der Beit, die Arme, da rafch fie entflammte der Babnfinn:

Hatte Proserpina noch bas golbene haar von der Scheitel Richt ihr entwandt, und das haupt bem fingischen Ortus veruntbeilt.

Iris mit Safranschwingen im thausgen Lauf durch den himmel Gegen die Sonn' hinziehend den taufendfardigen Bogen, Flieget hinab, und das haupt ihr umschwebet sie : dieses geweibte

Erng' ich zum Dis auf Befehl, und bich entbind' ich bes Leibes! Spruch fie, nith fomitt mit ber Rechten bas Haar ab. Alle sneleich nun

Bar verflogen die Barm' und schwand in die Binde das Leben.

So hilft Fris auch dem vergifteten und auf dem Scheiterbaufen schmachtenben hercules, der nicht leben und nicht ferben fann. Gie kommt herab und schneibet ihm bas haar ab, wodurch ber Zauber gelbst wird und er firbt (Bergl. Mythogr. Vatic. III. 9).

Gine ahnliche Sulfe leiftet Fris bei Dvid (Metamorsphofen XIV. 830.) der herfilia, einer der geraubten Sabinesrinnen, die des Romulus Gemablin wurde und als seine Bittwe ihn gartlich beweinte. (Rach Bog):

The beweint als verloren das Beib. Doch die Herrscherfn Juno

Heißt gur hersilia schnell auf getrummetem Pfade die Fris Riedergehn, und so der Berddeten bringen die Botschaft:

Du vom latischen Boll, und jugleich vom Bolt ber Sabiner, Ausgesonderte Zierde der Fraun, du würdigste Gattin Solches erhabenen Mannes zuvor, und jest des Quirinus! Hemme der Wehmuth Thranen; und wann du den Gatten zu schauen

Sehnsucht haft, so folge jum haine mir, ber ben Quirinus: hugel umgrunt, und ben Tempel bes romischen Konigs befchattet.

Bris gehorcht; und gur Erb' im farbigen Bogen entgleitenb, Rabt fie, herfilia, bir, und fagt bie befohlenen Borte.

Sie mit verschämtem Geficht, und taum die Augen erhebend: Göttin! (denn welche du fepft, ist mir zwar dunkel, doch beutlich,

Daß du der Göttinnen fenst) v führe mich, ruft sie, und zeige Mir des Semahls Anblick! Wenn ihn zu schauen nur einmal Mir das Schickfal vergonnt; wie in himmlischer Seligkeit fcweb' ich!

Strade nun wandelt fie hin mit der thaumanteischen Jungfran Jum romulischen Sügel. Ein Stern dort, gleitend vom Aether, Gillt auf die Erde herab: von deffen Schimmer entbrennend Schnell der Berfilia haar mit dem Stern quifliegt in die Lufte.

Jeto folieft fie belannt der Stifter Rome in die Arme, Belder, den vorigen Namen jugleich mit dem Leibe veranbernd,

Ora fie grußt, die als Gottin nunmehr dem Quirinus gefellt ift.

Eigenthumlich ift auch bie Erscheinung ber Bris als Retterin ihrer Schwestern, ber haßlichen harphen, bie von ben Boreaben verfolgt werben, bei Apollonius Rhobius (II. 288. ff.).

Die reizendsten Contraste des Zarten im Regenbogen mit der Rauhigkeit der Elemente und dem Schauerlichen der Nacht treten in folgenden Dichtungen hervor. Nach Hesso (Theog. 777.) mußte die Iris in die Unterwelt hinabssteigen, um das zum großen Schwur der Gotter erforders liche Wasser in goldenem Rruge aus dem Styr zu schöpfen. Der Dichter hat es aber unterlassen, dieses Bild genauer auszumalen. Von unübertrefslicher Schönheit ist dagegen Ovids Dichtung von der Iris, die von Juno gesendet, den Traumgott in seiner Hohle aussuch, um einen die verlassene Halchone beglückenden Traum von ihm zu erbitten (Metamorphosen XI. 583. ff. nach Voß):

Richt mehr dulbet die Göttin das Flehn für einen Sestordnen; Und um trauernde Sande von ihrem Altar zu entfernen: Iris, sagt sie, du treuste Verkünderin meines Befehles, Eil' und besuche den Hof des schlummerbringenden Schlases, Daß er Erdum' in Gestalt des abgeschiedenen Cepr Jur Halcyone sende, das mahre Geschied zu erzählen.

Juno fprach's; in Gemande von taufend Farben verhullt fich Iris, und zeichnend am himmel ben weitgewolbeten Bogen, Gilet sie, nach dem Gebot, zu des Koniges Felsenbehausung.

Nachst ben Kimmeriern ift die lang eingehende Steinkluft Eief in dem Berg, wo hauset der unbetriebsame Schlafgott.

Rinnmer erreicht, aufgehend, am Mittag, oder fich sentend, Phobbus mit Strahlen den Ort. Ein mattumdusternder Nebel Haucht vom Boden empor, und Dammerung zweiselndes Lichtes. Kein wachhaltender Bogel mit purpurtammigem Antlit Kräht die Anrora herauf; auch stort durch Laute die Stille Kein sorgsältiger Hund, noch die ausmerksamere Hosgans. Weder Gewild, noch Bieh, noch von Luft geregete Zweige, Geben Geräusch, noch Rede, von menschlichen Zungen gewechselt. Stumm dort wohnet die Ruh. Doch hervor am Fuße des Kelsens

Rinnt ein lethäischer Bach, durch den mit leisem Gemurmel Ueber die Rieselchen rauscht die sanst einschläfernde Belle. Rings um die Pforte der Kluft sind wuchernde Blumen des Mobnes.

Und ungahlbare Krauter, woraus fich Milch gur Betaubung Sammelt die Nacht, und thauig die dumpfigen Lande befprenget.

Reine knarrende Thur' auf umgedreheter Angel Ift in dem ganzen Saus, und keine Sut an der Schwelle. Tief im Gemach ist ein Lager, erhöht auf des Sbenus Schwärze Dunsend von braunlichem Flaum, und mit braunlicher Hulle bedeckt,

Bo sich ber Gott ausbehnet, gelost von Ermattung die Glieber. Rings um jenen zerstreut in vielfach gautelnder Bilbung, Liegen die luftigen Erdume, so viel, als Aehren das Kornselb, Uls Laub träget der Bald, und gespületen Sand das Gestade.

Wie sie die Grotte betrat, und die sperrenden Traume die Jungfrau

Weg mit den Sanden gedrängt, da erhellte der Glanz bes Gewandes

Schnell das heilige Saus; und der Gott, der in lastender Erägheit

Raum die Augen erhob, und jurid und von neuem jurudfant Und mit nidendem Kinne die obere Bruft fich berührte, Schüttelt fich nun aus fich felber hervor, und auf ftubendem Arme Fraget er, die er erkannt, warum fie tomme. Doch Iris: Schlaf, bu Ruhe der Wesen, o Schlaf, hulbreichster der Gotter, Friede dem Geist, der du Sorgen verbannst, und ermidete Herzen

Nach des Tages Geschäft einwiegst, und erneuest zur Arbeit. Laß doch Träume, die wahrer Gestalt Nachahmungen gankeln, Nach der herculischen Trachin, gehült in des Königes Bildung, Jur Halcyone gehn, und genau darstellen den Schisges Bildung, Das ist der Juno Gebot. — Da den Auftrag Iris vollendet, Eilt sie hinweg; denn sie konnte nicht mehr ausdulden des Qualmes

Taumelfraft; und fobalb fie ben Schlaf auf bie Fuße geglitten Schauete, geht fie gurud auf bem jungft bewandelten Bogen.

Bei homer wird Iris auf ahnliche Beise in die Soble ber Binde gesandt, weil ohne die Hulfe der Binde der Scheiterhaufen bes Patroflos nicht brennen will. Diese Dichtung ift eben so fchbn, wenn auch etwas weniger ausgeführt (Jias XXIII. 198. ff. nach Boß):

Die hurtige Iris Hobrete seine Gelabb', und kam als Botin ben Winden. Sie nun fasen gesellt in des sausenden Zephoros Mohnung, Froh am festlichen Schmaus; und Iris, sliegendes Lauses, Trat auf die steinerne Schwell'. Alls jene sie sahn mit den Augen,

Sprangen sie alle vom Sis, und neben sich lud sie ein jeder. Doch sie weigerte sich des gebotenen Sisses, und sagte: Nothiget nicht: denn ich eile zurud an Oleanos Fluthen, Dort wo die Acthiopen den Ewigen jest Helatomben Festlich weihn, daß ich selber des Opfermahls mich erfreue. Aber, o Boreas, dir und dem sausendem Zephpros siehet Peleus Sohn zu kommen, und heilige Opfer gelobt er, Daß ihr in Gluth aufregt das Todtengerust des Patrollos, Wo er liegt, den seufzend das Volt der Achaier bejammert.

Alfo fprach fie, und eilte hinweg. Da erhaben fich jene, Mit graundollem Gethi, und tummelten rege Sewolk her. Bald mun kamen ins Meer fie gesturmt; da erhub sich die Brandung

thirter dem brausenden Sanch; und fie kamen gur fcholligen Eroja,

Sturzten fich bann ine Geruft; und es knatterte machtig empor Gluth.

Noch schner ist ber Contrast bes Regenbogens mit bem Abgrund bes Meeres in homers herrlicher Dichtung. Fris wird abgesandt, um bie schne Meergbttin Thetis, die Mutter bes Achilles, in ben himmel zu holen. (Flias XXIV. 77. ff. nach Boß):

Iris erhub sich, die windschnell eilende Botin. Zwischen Samos hinab, und die rauhumstarrete Imbros, Sprang sie ins finstere Meer; und es scholl die Woge des Sundes.

Jene fant, wie gerundetes Blei, in die Tiefe hinunter, Belches, über bem horn bes geweideten Stieres befestigt, Sinkt, ben gefräßigen Fischen des Meers das Verderben zu bringen.

Jeso fand sie Thetis in wölbender Grott', und die andern Meergottinnen umber; sie felbst in die Mitte gesehet Weinte des Sohns Schickfal, des Untadlichen, welchem bestimmt war,

Ferne vom Baterland' in der scholligen Troja zu sterben. Nahe trat und begann die windschnell eilende Iris: Hebe dich, Thetis; es ruft, der unwandelbar ordnet, Kronion. Ihr antwortete drauf die silberschsige Thetis: Barum heist mich solches der Mächtige? Blodigteit halt mich, Ewigen Gottern zu nahn, weil Gram mir die Seele belastet. Aber ich geh; kein Wort auch entfalle mir, welches er redet. So die heilige Gottin, und nahm ein Trauergewand um, Dunkelschwarz, noch keinen umhüllete schwärzere Kleibung.

Rafc nun mandelte fie, und die windichnell effende Jris Führete; seitwärts fuhr die getrennete Boge des Meeres. Als sie den Strand nun erstiegen, entschwangen sich beibe gen Simmel.

Und fie fanden den waltenden Zeus, und rings um den herricher Sagen, jum Rathe gefellt, die unfterblichen feligen Gotter.

Eine andere gewiß sehr gluckliche poetische Ibee hat Ronnus (Dionysiaca, gleich im Eingang des 13ten Buchs) leider nur angedeutet, nicht ausgeführt. Zeus sendet seine Botin Iris zu Dionysos, um denselben aufzusordern, die Inder, die ihn beleidigt hatten, zu bekriegen. Iris tritt, in die rauschende Halle, in welcher die Rorybanten in trunkener Lust zusammen zechen. Sogleich dietet ihr der tolle Hausen einen Becher voll des stärksten Weines dar, und sie nimmt ihn mit jungfräulicher Sittsamkeit an und trinkt, aber bald wird das Haupt ihr schwer. Es ist gewiß ein sehr origineller Gedanke, den im Wasser gebornen Regendogen einmal Wein trinken zu lassen. Aber Nonnus hat diesen Gedanken nicht näher ausgebildet, sondern sich mit dem kurzen Bericht in wenigen Zeilen begnügt.

Sochst anmuthreich ist die Erscheinung der Fris auch im Reiche ber Bogel bei Aristophanes. Die Bogel haben sich eine große Stadt mitten in die leere Luft gebaut, aber nur in ihrer Einbildung. Niemand kann sie sehen. Der Regenbogen steht mitten darin, ohne die Stadt gewahr zu werden. Die Bogel aber halten die reizende Fris an und suchen der Ungläubigen die Herrlichkeit ihrer Capitale bez greislich zu machen.

Unter ben bier angeführten Beispielen tommen einige vor, in benen Bris auch als Rubrerin ber abgeschiebenen

Seelen erscheint, wie sonft Mercur. Doch ist es ein Irthum, wenn Natalis Comes S. 902 behauptet und als Regel festsstellt, Iris befreie die Seelen der Beiber, Mercur die der Manner aus ihren Korpern. Das oben erwähnte Beispiel von hercules, dessen Seele die Iris befreit, beweist, daß hier das Geschlecht keinen Unterschied macht.

Roch willfurlicher und nur burch bas Wortspiel bervorgerufen icheint die Beziehung der Bris gur Eris, Gbttin ber 3wietracht. Wenn die mythographi Vatic. I. 6. und 11. 4. 6. behaupten, Mercur werde von den Gottern abgefandt, um Frieden und Bereinigung, Bris aber nur um 3mies tracht zu ftiften, fo ift bas feineswegs gang richtig, wie aus ben eben mitgetheilten Beispielen erhellt. Bris erscheint oft troftend und rettend, mahrend Mercur felbft bin und wieder als Bote ber Zwietracht vorkommt. Daß Eris, Die ben goldenen Apfel auf die Gottertafel wirft, nicht die Bris ift, leuchtet ein, aber gerade Mercur ift es, ber die brei um die Schonheit streitenden Gottinnen vor ben Sirten Paris führt, bamit er entscheide, welche den Apfel haben solle. Paffend ift bie Bemerkung bes zweiten vatic. Mythographen in ber citirten Stelle nur insofern, ale hier bie Scheinherrlichkeit bes Regenbogens den reellen Gutern bes Mercur (als bes Raufmannsgottes) entgegengefett wird.

Unter ben pompejanischen Wandbilbern kommt ein sehr merkwürdiges vor, bas mahrscheinlich eine Bris barstellt (herculanum und Pompeji. hamburg 1841. III. tab. 39). Sie hat zwar keine Schmetterlings =, sondern rosenfarbene Bogelstügel, aber sie hebt ihren violetten Schleier im Bogen über sich, sie hat blondes haar und ein grünes Kleid, mithin vereinigen sich in ihr die Regenbogenfarben nur auf eine neue und geniale Weise. Im Alterthum war ein unvollendet

gebliebenes Bild der Iris vom Meler Ariftides megen feiner seitenen Schuheit fehr berühmt, wie Plinius in feiner Naturgeschichte XXXV. 11. melbet.

Man muß sich wundern, daß die Alten gar nicht daren gedacht haben, den Regenbogen auf die Sonne und demnach die Iris auf Apollo oder Delios zu beziehen. Belche neue Quelle der zartesten Poesie ware ihnen aufgegangen, wenn sie den Sonnen = und Mondregenbogen unterschieden und eine Iris solaris und lunaris gekannt hatten!

Eine fehr liebliche Sage findet fich noch bei Plinius (hist. nat. XII. 24). Ein gewisser Balfamstrauch namlich, Aspalathus genannt, soll ganz ohne Geruch bleiben, bis ein Regenbogen erscheint, der ihm segleich den herrlichsten Wohle geruch verleiht.

Nach Artemidors Traumbuch (II. 39.) bedeutet der Regenbogen, wenn man ihn im Traum fieht, Gutes, besonsders den Armen und Bedräugten, aber nur, wenn man ihn zur rechten hand, nicht wenn man ihn zur linken sieht. Als ein Bahrzeichen für die Menschen habe Zeus den Regensdogen in die Wolken gestellt, sagt schon homer (Isias XI. 27.), was freilich ein sehr allgemeiner Ausdruck ift. Bei Plautus kommt das Sprüchwort vor: bibit arcus, pluet hodie, weil man (gemäß der oben erwähnten ovidischen Vorstellung) glaubte, der Regendogen ziehe Wasser und verkündige noch wehr Regen. Wenn es in Schottii physica curiosa S. 1312 beißt, die goldnen Regendogenschusselchen sepen Trinsschafen der Iris, so kann damit vielleicht auf das Wasserschaften dieser Söttin (wenn sie die Wolken aus dem Weere anfüllt) Bezug genommen sepen.

Es fep mir erlaubt, hier noch eine Bermuthung über den Urfprung bes Glaubens an die Regenbogenschuffeln angu-

knopfen. Dem Paufanias (II. 16. 3.) zufolge erhielt bie Stadt Mytene ihren Namen von uveng, dem Dedel ber Degenscheibe, der dem Perfeus hier entfallen mar, als er in ber Luft uber diese Gegend ichwebte. Sein Degen aber ift ber Goldbold, berfelbe, ben auch Mithras, ber perfifche Sonnen. gott, führt. Perfeus felbft ift der perfifche Mithras. Unter bem Goldbolch ift ber in die Erbe eindringende Sonnenftrabl. aber auch ber die Erde befruchtende Regen (ber goldene Regen, in ben fich einft Beus verwandelte, um gur Dange gu fommen) verstanden. Einer zweiten Sage zufolge erhielt Mytene ihren Ramen von uvxnra, dem Dilg, den einft der durftende Berfeus aus der Erbe rig und hinter dem fogleich Baffer nachlief, bas feinen Durft lbichte. Bergleiche darüber die britte Auflage von Creuzers Symbolit I. S. 282. Nach einem fruchtbaren Sommerregen Schießen Vilge auf, und bier icheinen naments lich goldfarbne Pilze verftanden zu fenn, ba fie auf ben Dedel einer goldnen Baffe bezogen werden. Ich glaube nun die Erdrterung des ehrmurdigen Creuger über diefen Begenftand noch durch die hinweisung auf den nordischen Glauben an die goldnen Schuffeln, die nach einem Regenbogen fichtbar werden, erganzen zu durfen.

Wir muffen nun zu den biblischen und driftlichen Borftellungen übergehen. Jedermann kennt die hohe Bedeutung bes Regenbogens als des Friedens : und Bundeszeichens, das Jehovah nach der Sundfluth aufrichtete und durch das er dem Noah und seinem Geschlecht Gewähr leistete für die Dauer der aus der Fluth neu hervorgegangenen Schöpfung und für die ungestörte Entwicklung der neuen Menschheit. Es ift klar, daß bier der Regenbogen als eine ganz neue und

hochft munderbare, anvor nie gesehene Erscheinung aufgefaßt werden muß, und in diesem Sinn mußten die Erklarer auch annehmen, daß es in der vorsundsstuthlichen Periode der irdischen Natur weder einen Regenbogen, noch überhaupt Regen gegeben habe.

Bie fich das die Phyfito = Theologen in altern und neuern Zeiten zu erklaren versucht haben, wollen wir hier nicht naher erdrtern. Alles lauft dabei auf die Boraus seigung einer ehemals anders gemischten Atmosphäre hinaus. Doch hat man unter den Ueberresten vorweltlicher Pflanzen und Thiere, die unter einem so ganz andern himmel gelebt haben mögen, noch nie und nirgends Menschenknochen gefunden, durch welche das Dasenn des in der Sündsluth unterz gegangenen Geschlechts sich nachweisen ließe. Es genügt aber an der poetischen Idee, deren Erhabenheit durch die Physist nichts gewinnen und nichts verlieren kann.

Gleich erhaben ift bie biblische Borftellung bes Regensbogens als bes hohen Thrones, auf welchem einst ber herr seinen Stuhl seizen und über die Lebendigen und Todten richten werbe. Minder großartig erscheint der Regenbogen als Nimsbus um den Ropf des großen Engels, der einen Fuß auf die Erde, den andern auf das Meer seit. Sbenfalls in der Offenbarung Johannis.

Aber diese altbiblischen Borstellungen find von driftlichen Dichtern spater noch weiter ausgeführt worden. Mit Beziehung auf ben noachischen Regenbogen lehrte der heilige Beda, so lange die Menschen dieses Zeichen am himmel sehen wurden, so lange wurden sie auch der gottlichen Gnade versichert senn. Da die zunehmende Verderbniß der Menschen aber am Ende doch das letzte Strafgericht nothwendig machen werde, so werde sich die Nabe desselben und der bevorstehende



Untergang bes Menschengeschlechts und der alten Erde durch das plogliche Ausbleiben des Regendogens ankündigen. Dieß werde stattsinden vierzig Jahre vor dem jungsten Tage. — In Beziehung hierauf sindet sich auch eine sehr merkwürdige Deutung der Regendogenfarben dei Gervasius Tilberieusis I. 24. (Leibnit. script. rer. Brunsvie. I. S. 9 8). Auch dier nämslich wird die Sage wiederholt, daß vierzig Jahre vor dem Welts untergange kein Regendogen mehr werde zu sehen seyn. Die Art des Weltunterganges aber sey vorbedeutet in den Farben des Regendogens. Wie Gott der Herr dem Noad und seinen Nachkommen seine Gnade zusicherte innerhalb die Weltalters, das zwischen der Schndsluth und dem künfrigen Weltuntergang im Fener in der Mitte liegt, so bedeutet auch in der Erscheisnung des Regendogens die äußere blaue Farbe das Wasser, die innere rothe aber das Fener.

Unter ben Sinnbildern ber katholischen Rirche kommt ber Regenbogen bfter vor. Sofern er in der Luft stehend einen Schenkel auf die Erde, den andern auf bas Meer stellt, also die drei Naturreiche verbindet, dachte man sich ihn als ein Sinnbild der heiligen Dreieinigkeit. Sofern er, ein zartes und vergängliches Luftbild, durch den ganzen himmel reicht und das ganze Weltall umfassen zu wollen scheint, dachte man sich ihn als die Jungfrau Maria, die als schwaches und sterbliches Weib den unendlichen Gott in ihrem Schoose trägt. Ein Regenbogen mit der Devise circumdat immenaum bei Piccinelli. Sofern er aber aus vielen Farben barmonisch zusammengesetzt ist, nahm man ihn zum Sinnbild der christlichen Kirche, in der sich alle Wölfer der Erde harmonisch einigen. Ein Regenbogen mit der Devise circumdata variotato bei Broschius. Wieder in anderer Weise wurden

bie fleben gerben bes Argenbogens and baufig auf bie fleben Gacramente gebeutet, namentlich von Dante.

Auf ben Kirchenbildern, welche ben Bund Gettes mit Boah barftellen, fehlt nathrlich ber Regenbogen nie. Eines ber altesten ift wohl bas einer antisen driftlichen Gemme in Gori's Dactpliothet (ober Cabinet des pierros) L N. 118, bats fellend die Tanbe mir dem Delzweig, unter sich die Arche, über sich die Wolfen mit einem schmalen Abschnitt des Regenbogens. Eben so auf Bilbern bes Weltgerichts. Bon vorzäglicher Schnheit ist der Regenbogen im dem berühmten Dauziger Weltgericht, das unserm Johann von Epck zugeschrieben wird. hier sieht man ihn sogar noch sich spiegeln in der goldenen Augel, die dem ewigen Richter zum Fußichemel bient. Auf einem ähnlichen und nicht minder berühmten Weltgericht bes Schoreel in Brügge spiegelt sich der Regenbogen im Meere.

Warum ber Regenbogen (in Lothringen) die Krone des h. Lienhard voer Bernbard beift, ift mir nicht bekannt. Bezieht fich das Sinnbild vielleicht auf die fieben schweren Gifenringe, welche ber ftrenge Afcet Bernhard zu St. Omer im 12ten Jahrhundert angelegt hatte?

Ich will hier noch einige wenige Notizen von geschichts lich merkwardigen Regenbogen beibringen, die ein poetisches Intereffe barbieten. Als der beruchtigte Schwarmer Ihomas Manger bas beiborte Bolt bei Frankenbausen dem heer ber Farken und Ritter entgegenführte, verkundigte er ihnen, fie warden ohne Schwerrstreich allein durch die Salfe des himmels stegen und nahm deffen zum Zeugen den schonen Regenbogen, der eben am himmel ftand. Aber er wurde aberfallen, gen sicht in Prag im Jahr 1621, als Kaiser Ferdinand II. nach ber Schlacht auf dem weißen Berge die behmischen Directoren und hauptanhänger der husstlichen Lehre und des pertriehenen

Rbnigs Priedrich binrichten ließ, fiebte ber Burgerfauptmann Rutnauer noch auf bem Schaffor bes himmel an, ein Zeichen ber Gnade ju geben, ba die irdifchen Fürsten teines geben wollten, und siehe da, ploglich zeigte sich am himmel ein schoner Regenbogen,

Für die Albertinische Linie des sachsischen Sanfes ift ber Regenbogen auf eine merkwürdige Weise verhängnifvoll geworden. Als Aursurft Johann Georg I. mir ber Lausit belehnt wurde (zu Camenz), erschien ein Regenbogen, den er für ein glückliches Zeichen nahm, aber es folgten die unglücklichen Zeiten bes dreißigjährigen Arleges. Als wieder im Jahr 1806 Aurfürst Friedrich August von Napoleon die Khnigswürde annahm, erschien abermals ein Regenbogen, ben man wieder für ein glückliches Zeichen hielt. Aber es folgten die großen Ariege, in deren Folge Cachsen gerbeilt wurde.

In der widrigsten und unnaturlichsten Berbindung ers scheint der Regendogen als das von ihr felbst gewählte Enus bolum der berüchtigten Megars Trankreichs, Matharina von Medicis.

Unabhängig von religibsen und mythologischen Bedeus tungen haben die Dichter noch viel Schones an die Erscheis nung des Regendogens geknüpft. Schon der berühmte indische Dichter Kalidasa verglich, von der herkhmmlichen Borstellung abweichend, den Regendogen mit dem bunten Gutel eines Mädchens und die Wolfen mit ihrem vollen Busen (hiers indische Gedichte I. S. 84). Noch schoner ist der Regens dogen benntzt in dem altindischen Drama Mrichchafati (Theater der Hindu, Weimar 1828. Theil I. S. 190). Die reizende Basantasena hat ihren Geliebten Charidatta in Sturm und Gemitter gefunden. Pa ruft er:

Mag fdwarz ber Simmel fem, und aus ben Bollen Biel bundert Blise brechen; fie find freundlich, Und haben fie, nach ber umfonft ich feufate, Mir bold gegeben. — Gludlich, dreimal gludlich Ift jeder, deffen Bande in fich ichließen Die Schone, die er liebt, der in den Armen, Un feiner Bruft bie Bitternbe ermarmt. Geliebte, fieb; bort wolbt fich Indra's Bogen Um Simmel, Armen gleich, bie ausgebreitet Ermudet find; ber Simmel ichleubert Blige, Und feine Wolfen bangen tief berunter. Es labet alles und jur Rube ein ; Las une bineingebn; fieb, die Tropfen fallen Melodifc tonend auf der Dalme Laub, Und auf den Riefelbruch und in den Bach Und geben folche holden Rlange wieder, Bie lieblich Laute und Gefang fie weden.

In einem andern, in bemfelben Berte mitgetheilten Drama, Malaii und Madhava, beift es (Theil II. G. 101):

Den Jubelruf zu boren ringeumber, Mit dem die Pfauen froh den Regenbogen, Der ihrer Liebe gunftig ift, begrußen.

Die himmlische Erscheinung fteht wegen ihrer Farbens pracht mit den Pfauen in einer poetischen Bablvermandtichaft.

Um Ende des Mittelaltere deutete Theophrastus Paracelsus ben Regenbogen auf eine freilich sehr unwissenschaftliche, aber gewiß sehr poetische Weise, indem er ihn eine himms lische Blume nannte, die unsichtbar und im Stillen auf dem Beld der Sterne machse und nicht eher von uns gesehen werde, als bis sie den großen farbigen Bluthenkelch offne, aber bann schnell wieder verblube. Die neuern Dichter haben nichts ausgebracht, mas biesem Bild an poetischer

Tiefe gleich tame. — Auch ber fogenannte philosophische Regenbogen ber Alchymisten ift eine ungemein poetische Borsstellung. Sie verglichen die Efflorescenz vieler metallischer Farben, die ber Ausscheidung des reinen Goldes vorhergehe, mit dem Regenbogen, der da verkundige, daß der Kampf ber Elemente beendigt sep, daß Frieden herrsche und daß nun der König im Purpur erscheinen werde.

Im allegorischen Zeitalter nach der Reformation murde der Regenbogen oft zu Sinnbildern benutt, zuweilen sehr poetisch. Ein Regenbogen im drohenden Gewolf mit der Devise inter nubila gratior bedeutete eine schone Fürstin unter Gefahren, oder einen gegen die besiegten Feinde gnädigen Fürsten. Eine vor dem Regenbogen sliegende Wolfe mit der Devise auget splendorem bedeutete die Niederlage des Feindes. Die Wolfe wollte die Sonne versinstern und macht sie nur noch glänzender und schner. — Pater Abraham a Santa Clara sagt in seinem Erzichelm (III. S. 2.) sehr sinnreich vom Prunt der damaligen Shbe: die Liberen der Lakaven und Bedienten hat sast allerlei Farben, wie ein Regenbogen; es kann wohl seyn, daß es nasses Wetter bes deute in den Augen der Unterthanen.

Jean Paul vergleiche die Baffergalle mit der turzen Freude des truben Erdenlebens. Seben wir auch nur ein turzes Stud des schönen Bogens, so denten wir ihn boch fortgesetzt und voll im himmel. Ich erinnere mich nicht mehr, welcher neuere Dichter das schone Bild eines Regens bogens mitten im noch fturmischen Meere ausgeführt und als hoffnungszeichen finnig gedeutet hat.

Derber bichtete ein febr fcones Lied auf ben taufchen. ben Schein bes Regenbogens:

Schood Aind der Coune, Bunter Regendogen, Ueber schwarzen Wolfen Dir ein Bild der hoffnung.

Laufend muntre Farben Bricht ber Grrahf ber Sonne Ja verbillten Chränen Ueber graner Dämmrung.

Und bed weiten Bogens Befte Gaulen fichen Auf bes horizontes Sichrem Felfenbogen.

Web! ber Bogen fonunbet, Ceine Farben blaffen; Ban ben festen Saulen Blanzet noch ein Wöllchen.

Aber feht, ber Simmel Bilinet fich; die Sonne herrschet allgewaltig Und die Anen duften.

Schwindet, holde Kinder Schwinz Jugendtraume, Schwindet! Mur die Sonne Steig' hinauf und walte.

Soffnungen find Farben, Stud gebrochner Strablen Und der Thränen Kinder; Wahrheit ist bie Sonne.

Ein andrer Dichter nahm die liebliche Taufchung bes Megenbogens zugleich in ber antiken Bobentung:

In finkrer Soble lagen bie Traume, Gefeffelt am Boben, am harten Stein, Es brang in die tiefen duntlen Raume Rein Schimmer des Lichtes je hinein.

Da klasten sie, leise und klasten bange: "Warum bat uns Bens in die Nacht gebannt, In die alse Jahrtausend lange, In der wir die Sonne nie gekannt?

Durfen wir frei die Schihfer umfcweben, So fterben wir boch im Morgenroth, Die seinend bin zum Lichte schweben, Im Lichte finden wir den Tod.

Wir bilben fo liebreich in ber Stiffe, Was immer bes Meniden herz erfrent, Möchten's ihm bleten in goidner Falle Und werben boch nie zur Wirlichfeit.

Bir find ber Armuth reiche Safte, Bir baun mit unerschöpflicher Kunft Blubende Garten und weite Palafte Und alles verrinnt doch wieder in Dunft.

Wir legen, die fich heimlich febnen, In der entbehrten Liebe Schoof, In Freude verwandelnd alle Thranen, Leiden wir felbst der Ehranen Loos."

So weinten die kleinen Traume leife. Der finftre Traumgott hörte zu, Und in der Sklavenhändler Meife Schwang ar die Peifsche: habt nun Anhl

Sie fcwiegen und gitterten und frochen Bufammen, nur heimlich jeder weint. Da bort man's an der Thure pochen Und eine lichte Geftalt erfcheint, Denn Jris ift's, die fic verstoblen Ins nachtliche Meich des Traumgotts schlich, Far Juno einen Traum zu volen. O seht, fie bangt, fie fürchtet sich.

Borfictig foreitet fie burch bie engen Soblungen mit gefenttem Blick Und schiebt die Eraume, die fie umbrangen, Mit ihrem garten Fuße gurud.

Sie laufden entzückt und wie geblenbet Bom fanften Regenbogenlicht. "Bift du's, die unfer Leiden endet, Auf ewig unfre Feffeln bricht?

Bist bu, o Liebliche, die Sonne, Die und aus der langen Nacht befreit? Führst du und zu des Lages Wonne . Und in die schone Wirklichkeit?"

Sie breitet weit aus ihr Gefieder Und leuchtet mild in die Nacht hinein Und lächelt: ihr armen fleinen Prüber, Ich bin wie ihr ein bloßer Schein.

Den Regenbogen, wie er in Bafferfallen fichtbar wird, bat E. G. Ritter von Leitner (Besta 1832 G. 212) finnig auf die badende Brie bezogen:

Hoffend fente ben Leib, den sterblichen, in das Gewässer, Das Unsterbliche felbst nicht zu besuchen verschmähn, Iris labet bier oft gebeim die atherischen Glieder, Wie es am Ufergebusch hangend ihr Schleier verrath.

Er fpricht inebefondere vom Regenbogen im Bafferfall ber Gafteiner Ache.

## Juftinus Kerner fingt :

Wenn Schmerz mit Luft des Sangers Bruft durchglubt, Entspringt aus ihr das farbenreichste Lied. Kenn Regen in den Glanz der Sonne quillt, Entsteht des Regenbogens buntes Bild.

Ein febr liebliches Bild hat uns Adderts reiche Phans raffe ausgemalt:

Die Gottin Iris ftand in lichter Zier Und lächelte herab vom Farbenbogen, Der Brude von Rubin, Smaragd, Sapphir, Die über einem Giland ftand gezogen, Ihr einer Juß auf Meereswogen hier, Und bort ibr andrer Juß auf Meereswogen; Und mitten in am Giland fagen wir, Bon Liebesscherz und Grazien umflogen.

Richt selten haben aber auch die Dichter, wie die Maler, ben Regenbogen mißbraucht zu Effectscenen und ihn bei sentis mentalen und feierlichen Gelegenheiten gar zu oft erscheinen laffen. Was insbesondere die Maler betrifft, so haben selbst die glanzendsten Versuche von Rubens, Poulsin, Roch zc. nur beweisen konnen, daß sich der Regenbogen nicht malen läßt.

3. G. Jacobi fingirt einen Betiftreit zwischen ber Morgenrothe und bem Regenbogen und tadelt die (übrigens nur in seiner Einbildung vorhandenen) Berachter ber Iris. In biesem etwas geschraubten Gedicht ift doch folgender Gedante schon:

Satte je mit reinerem Feuer Euch ber Muse Gesang burchglubt, Euer Ohr geachtet auf der Leper Siebenfach tonende harmonie, Auf den Bechsel der Saiten, und wie Schwesterlich eine ble andre verkandet,
Jeht im tieferen Ton der bobern schwindet,
Mes sich trennt und wieder findet,
Mles sich ordnet zu susem Berein,
O der slebenfardne Schein
Burd' euch böhere Dinge lehren;
Staunen wurdet ihr und ehren
Die geheimnisvolle Hand,
Welche Strablen und Sterne band,
Und die Wunderfraft des Schonen,
Las in Farben und in Tonen
Unsern Seist dem Stand entzieht.

Mehrere Gedichte auf den Regenbogen find in Rathfels form gegeben. Co ein alteres aus den Aurzweiligen Fragen (S. 23.) aufgenommen in bes Anaben Bunberhorn 1. S. 209.

Es ist die wunderschönste Brud, Darüber noch kein Mensch gegangen, Doch ift daran ein seltsam Stud, Daß über ihr die Baffer hangen, Und unter ihr die Leute gehn Ganz troden, und sie froh ansehn, Die Schiffe segelnd durch sie ziehn, Die Bogel fie durchstiegen kihn; Doch stehet sie im Sturme fest, Kein Jall noch Weggeld zahlen lift.

## So bas berühmte Rachsel von Schiller:

Bon Perlen baut fich eine Brude Soch über einen grauen See; Sie baut fich anf im Angenblicke, Und ichwindelnd fteigt fie in die Sie.

Der bochften Schiffe bochfte Maften Bieb'n water ibrem Bogen bin,

Sie felber trug noch teine Laften, Und scheint, wie du ihr nah'ft, ju fliehn.

Sie wird erst mit dem Strom, und schwindet, So wie des Wassers Fluth versiegt. So sprich, wo sich die Brude findet, Und wer sie tunklich hat gesigt?

Eines ber großartigften und iconften poetifchen Bilber ift bie Erflarung ber Planetenfcbpfung burch ben Regenbogen in Ofene Naturybilosophie (2te Ausgabe &. 69.). beren ich oben fcon gedacht babe, fofern fie gemiffermaßen wer eine uralte orientalifche Borftellung wiederholt. fagt: "Die Rarben find nichts als Abbilder ber Sonne in ber Rinfterniß, Gelbsterfcheinungen ber Sonne in ber finftern Materie. Gin Lichtpunkt in die Rinfternif geworfen, ift Farbe. Diefes gilt ringe um die Sonne, baber ift die Sonne von einer Soblingel von Karben, von ihrem eigenen Widerfcbein umgeben. Der Regenbogen ift ein Ring um die Sonne von unendlichen Positionen der Connenbilder in ber Rinfterniß. - Jedes Berdichten des Methere durch das licht ift mithin Production der Karbe; und umgefehrt, jedes Pro-Duciren der Karbe ift ein Berdichten bes Methers. - Die Befete der Barbung geben alfo benen ber Materiemerbung parallel, oder vielmehr find Diefelben. - Die Planeten find alfo nach den Gefegen des Lichts, die es in den Rarben aus: abt, producirt. - Es gibt fo viele Weltfbrperproductionen als es Karbenproductionen gibt, also vier. - Die Sonne ift Die Berleiblichung bes Rothen und bes Feuers, die Planeten ber drei irdifchen garben. Die Romeren gehoren bem Reiche ber ginfternig an. - Die Planeten find nur abgefpiegelte Counen in der Binfterniß; fie find urfprunglich garbenboble Ingeln gewesen, dann Farbenbahnringe (folgre Regenbogen),

dann Karbenpunkte geworden. — Die Planeten find geronnene Rarben, denn sie find geronnenes Licht.. — In derjenigen Entfernung von ber Conne, wo bas Licht anfangt fich gu truben, mo es, im nemtonischen Ginne ju reben, anfangt fich ju brechen, ba entftebet Planetenmaffe. Die Planeren= maffe gerinnt alfo ringe um die Conne gufammen, wie ein Regenbogen. - Diese planetaren Karbenbogen verhalten fich gur Conne, wie die drei irdifden garben gu ber toemifchen ober wie die drei irdifden Elemente jum Reuer. - Es muffen alfo' brei Planetenproductionen um die Conne fich gebildet Saben, weil bas Licht fich in brei Momenten verdichtet, materia: lifirt. - Bur erften Production geboren Mercue, Benus, Erbe, Dars, Befta, Juno, Ceres und Dallas. Gie find Die erfte Abmeichung vom Roth, bas Gelb. Das Erdige Abermiegt in ihnen. Bur zweiten Production geboren Jupiter und Caturn, bas Baffer regiert fie und wogt felbft uns fichtbar auf ihnen, Grun. - Bur britten, entfernteften Pros Duction gehort ber Uranus; er ift bas Blau, in bem die Luft abermiegt."

Es fen mir erlaubt, an diese Sammlung mythischer und poetischer Borstellungen noch einige Notizen über die lande schaftliche Schönheit des Regenbogens anzuknupfen. Gine physikalische Erklurung mbge man bier nicht erwarten, ba sie dem Zwecke des vorliegenden Werkes nicht entsprechen wurde und da man sich darüber in allen guten handbuchern der Physik und namentlieh in Gehlers Werterbuch hinlanglich unterrichten kann. Ich habe hier nur das Schone im Auge. Doch muß der poetischen Beziehungen wegen, die barin liegen, voraus bemerkt werden, 1) daß jeder Mensch nur

frinen eigenen Regenbogen fieht und bag ber Regenbogen Aberhaupt nur vorhanden ift, fofern er gefeben wird, b. b. wenn alle Menichen und Thiere blind waren, fo murbe er nicht nur nicht gefeben werben, fondern auch gar nicht bors Die Sonne bewirft ibn nur vermittelft unfers Auges und fur unfer Muge. Er ift nur durch die eigen= thamliche Drganifation unferes Huges bervorgerufen. gibt baber feinen objectiven Regenbogen, fondern nur einen fubjectiven fur jedes Muge, bas ibn fiebt. Der Beweis bafur liegt einfach barin, bag ber geradlinichte Beg von ber Conne, als der Quelle des Phanomens, jum Mittelpunkt des Rarbens ringes, von dem wir im Regenbogen nur die obere Silfte feben, immer mitten burch unfer Auge geht. Demnach ift 2) ju beachten, bag mir ben Regenbogen nur feben, wenn wir die Sonne im Ruden baben, etwas febr Naturliches, bas aber eine tiefe poetische Bedeutung bat. Co feben wir Die gange Schonbeit ber Ratur por uns, beleuchtet burch eine unfichtbare Sonne binter uns, die wir nur an ibren Birtungen erkennen — Gott. Daran knupft fic 3) bie Bemerfung, daß wir den Regenbogen immer nur ale eine in Farben zerlegte Abfpiegelung der Sonneafcheibe feben, weßbolb er rund ift. Bare bie Conne ftatt einer Rugel ein Burfel oder eine Pyramide, fo murden wir auch den Regen: bogen viers oder dreiedig feben muffen; und 4) daß der Regens bogen immer als Spiegelbild vor uns bleibt, bag mir, obe gleicher uns immer anlockt, durch fein fcones Thor hindurchque geben, ihn boch nie erreichen. Dieß macht ihn gum lieblichften Cinnbild einer unerreichbaren, himmlifchen Schonheit ober eines ewig erfehnten und nie zu erlangenben Bludes.

Je flarer die Luft ift, je reiner und fraftiger die Sonne frahlt und eine je buntlere Boltenmand ben hintergrund

bilbet, um so beller ift auch der Regenbogen und treten seine Farben in der größten Pracht hervor. Dann bildet sich ges wöhnlich auch über ihm der Nebenregenbogen, der immer etwas biaffer ist und bessen Farben in umgekehrter Ordnung fleben, namich das Biolett am außern und das Roth am innerm Rande. Seine Stellung ift eben so regelmäßig wie die des Pauptregenbogens. Die innere vielette Farbe bilder mit der Achse, die vom Mittelpunkt des Areises durch unser Auge zur Sonne geht, beim Dauptregenbogen stets einen Winkel von 40° 29', die äußete rothe Farbe einen Winkel von 42° 23'; dagegen beim Nebenregenbogen die innere rothe Farbe einem Winkel von 50° 21', die äußere violette einen von 53° 46'. Man hat die Emssedung des Nebenregenbogens aus einer zweiten Restexion des Sounenlichts in deuselben Regentropsen exklare, die bei der ersten den Pauptregenbogen bilden.

Am obern Rande heller Regenbogen zeigen fich baufig schwächere Wiederholungen einiger hauptforben. Diese for genannten secundaren Regenbogen hat man fich theils aus ber Interferenz des Lichts, theils aus der Reslexion in uns regelmäßig gebildeten, abgeplatteten Regentropfen — upch immer ungenigend — zu erklaren versucht.

Im Innern des Bogens zeigt fich die Luft oder Bolfens wand gewöhnlich viel heller und weißer, auf der außern Seite des Bogens aber viel duntler und schwärzer. Das kommt baber, weil sich innerhalb des Kreises alle Farbenstrablen becken, woraus die weiße Farbe entsteht, und daß sie nur am Rande des Kreises in Farben auseinandertreten. Und der Gränze dieses Farbentreises hort die Spiegelung auf und erscheint die Wolfe wieder in ihrer natürlichen Dunkelheit. Bate der Connendurchmesser kleiner und wurden die Ragen

tropfen die Farbenftrablen weiter auseinandenstreuen, so murben viele Bogen, jeder von einer besondern Farbe entstehen maffen. Bas die Physis nur theoretisch nachweiet, tann die Phantasse ats verwirklicht denken in andern Sonnenspftemen. Je nach der Verschiedenheit des sehenden Auges, des leuchtenden Abrpers und des reflectirenden Mediums laffen sich unendich verschiedenie Formen und Farben der Fris benten.

Die Berschiedenheiten, die und unser irdischer Regens bogen barbietet, find wesentlich folgende.

Buweilen erscheint fatt bes gangen Regenbogens nur ein Ctud davon, eine fogenannte Baffergalle, Die gewbhnlich viel breiter ift, ale ein ganger Regenbogen. Gie zeigt an, baß es noch mehr regnen wird. Buweilen ift auch ber gange Regenbogen ungewöhnlich breit, mas von der Nahe des Bolfens hintergrundes und von ber Beichaffenheit der Luft abhangt, bie une bie Gegenftande naber ober entfernter zeigt. ber hauptregenbogen febr breit, fo fteht auch ber Rebenregens bogen icheinbar weiter bon ihm ab, mas besouders gur hoben Mittagegeit auffallend ift, wenn der Regenbogen febr tief ftebt und nur einen niedern brudenartigen Rreibabichnitt bildet. Gine mertwardige Abweichung von der Rreisform bat man an ben auf Schneewolken mitten im Binter gebildeten Regens bogen in den Daurischen Gebirgen beobachtet. Dier bildet das garbenband zuweilen feinen Salbfreis, fondern lagert fich nur wie ein gefrummter Balten auf die Bolfen. Bergl. Ritters Erdfunde III. C. 319.

Man fieht den Regenbogen zuweilen icheinbar oval, wenn der eine Schenkel desfelben auf einem Berge aufficht. Gang rund fieht man den Regenbogen unter fich, wenn man in einem Auftballon über ber Regenwolle ichwebt, poer beis

nabe woll, wenn man auf einer vorragenden Relfemafe über einem auf allen Seiten umber ichaumenden Bafferfall ftebt, was am Reichenbach im Saslithal vorfommt und bei Dlurs an einem Bafferfalle bes Berges Savon (nach Schenchzer itin. alpin. Il. 107). Ueberhaupt find Bafferfalle haufig die prachtwollften Rolien der Regenbogen. Go ift ber Regenbogen, ber, fo lange die Conne fcheint, unbeweglich im Toben bes Rheinfalls fteht, eines der iconften Naturphanomene und tief poetisch, wenn man ibn finnbildlich deutet, j. B. auf die fegenvolle Ericbeinung bes Christenthums mitten im Sturm ber Bbifermanderung. Nicht minder berühmt, aber von mehr idullischer Schonheit ift der Regenbogen im Staubbach im Lauterbrunner Thal. Nicht zu gedenten ungabliger andrer berühmten Bafferfalle, benen der Regenbogen nicht fehlt. Befonders follen fich die beiligen Bangeequellen burch die Regenbogen in ihren erhabenen Cascaden auszeichnen.

Wir sehn zuweilen den Regenbogen, ohne daß wir die hinter einer Wolke verborgene Sonne selbst sehn konnen, wenn diese nur auf die und gegenüberstehende Regenwolke scheint. Zuweiken zeigt sich auch der Regenbogen vor Sonnenzausgang und nach Sonnenuntergang, indem die Sonne bereits die hohen Wolken bescheint, ohne und selbst sichtbar zu seyn. In den Breblauer Sammlungen sinder man mehrere solche Källe verzeichnet (Jahrgang 1718 S. 1607, 1719 September, 1722 Juli). Ich selbst sah am 7 September 1841 in Stuttzgart einen Regenbogen nach Sonnenuntergang stufenweise von unten her verschwinden und zulest noch hoch in der Luft einen kleinen Kreisabschnitt bilden.

Man fleht den Regenbogen zuweilen auch im blanen Dimmel fteben ohne Bolte. So fab ibn Rams. Die febr - fcone Schilberung eines folchen Regenbogens, ber noch in

wallem Glanze stehen blieb, nachdem alle Botten schwe var schweinen waren, findet man in Schweiggers Journal Bond bis. S. 388 vom Jahr 1838. Fast noch merkwürdiger aber war der Regenbogen, den man 1830 in Erlangen woch vor Gonvenaufgang beobachtete und der einen ungehener großen vollen 180 Grad umfassenden Halbeirkel über den heirem, nur von wenig Gewölf getrübten himmel zog. Beschrieben in Kastwerk Archiv II. S. 391. Kastner vermutber, er sey durch Erhebung oder Luftspiegelung aus weiter Ferne nahe gebracht worden.

Ju ben merkwürdigsten Beobachtungen gebort bie eines ebenfalls 1880 in Frankfurt a. M. erschienenen Regendagens. Derselbe zeiges sich in der hintersten Regenschicht und mar durch mehrere im Mittels und Bordergrunde stehende Regensschichten zum Theil gedeckt.

Bisweilen, zeigen sich zwei oder gar brei Nebenregen, bogen, was viel nachfolgenden Regen anzeigen soll. Noch merkwärdiger aber find die Regendagen, welche sich durchteuzen. Solche kann es narurlicherweise nur dann geben, wenn die Sonne sich im Wasser spiegelt und aus dem Wasser, beraus nach demselben Gesetzen, wie vom himmel aus, einen zweiten Regendogen bildet. Dieser zweite steht immer höher als der erste (weil das Sonnenbild im Wasser pothwendig tieser steht), und zuweilen gerade über dem ersten, zuweilen rechts oder links abgeneigt, in welchem Falle er einen Schenkel des ersten durchschneidet. Ein Fall der ersten Art ist ausessührlich beschrieben in Poggendorfs Annalen IV. S. 111; ein Fall der zweiten Art in Gilberts Annalen, LXII. S. 124. Im Jahre 1792 beobachtete man zu Gosport in Hampshire De. Meutet, mythol, Forschungen z. 1.

an bes englischen Rufte fogar vier schräg gegen einander ges
flette Regendbgen, well jeder der beiden Hamptregendigen
wech einen Rebendogen hatte. Eben so merkwürdig und
wehl wech seltner ist das Borkommen zweier Regendigen,
die verkehrt auf einander stehen, einer auf dem Lande wie
gewöhnlich, der andere verkehrt über ihm hoch in der Lufa.
Ich sinde nur einen Fall verzeichnet, den die Memorio di
matematica o sisica (Modena. XI. Band) beschrieben haben.
Er wurde am 22 Julius 1798 besbachter und erklärt sich mit
aus der Luftspiegelung.

Richt felten herrscht im Regenbogen eine Farbe vor ober ift er ganz einfarbig. Dieß ruhrt theils von ber Ber schaffenheit ber Luft, theils von der Farbung ver Sonne her, welche lottere aber ebenfalls nur aus der Schwängerung der Atmosphäre mit ungewöhnlichen Danzien hernteisen ift. Ganz weiß sieht man den Regenbogen im Nebel. Beispiele findet man in den Beeblauer Sammtungen von 1722, Monat Beeember, und in den netis acad. naturne carios. 1736 appondix: S. 61. Eranz spricht auch davon in der Historie von Grönland (beutsche Ausgabe S. 59). Vielleicht erscheint er in den nordischen Nebeln ofter so. In den Breelauer Sammlungen von 1718 S. 1607 ift bemerkt, daß man den Aberglanden hege, wenn ein weißer Regenbogen erscheine, so stehe die Pest bevor.

Roth erscheint ber Regenbogen, wenn die Conne selbst ungewöhnlich roth gefärbt ift. Auffallend rothe Regenbogen find beschrieben in den Breslauer Cammlungen 1720 August und 1724 Marg. Sie sollen, wie überhaupt Rothe ber Conne und des Mondes, Bind bedeuten. Auch hat man sich davon ein gutes Beinjahr versprochen. Ein gelber Regenbogen soll

dagegen ein gutes Kornjahr bebeuten nach den Brestauer Sammlungen 1720 August. Am seltemften ist der grung Regendogen, doch ift er auch schon vorgekommen. Er soll geofe Raffe bedeuten.

Der Mondregenbogen (Iris lunaris) ihertrifft ben Sonnenregenbogen noch an geisterhafter Jartheit. Man kann sich nichts Frenhafteres benten. Die Stille der Racht, der Schlaf der Menschen erhöhen den poetischen Reiz dieser Ersscheinung, die meist unbeachtet und ungesehen vorübergeht. Die Schwärze der Nacht aber ist die schonste Folie seines Farbenglanzes. Wie man ihn überhaupt selten sieht, so noch seltner in vollem Glanze; gewöhnlich ift er nur bleich, weißlich over gelblich. Doch hat man auch außerordentlich helle beobsachtet mit den lebhaftesten Farben und sogar mit dem Nebensregenbogen. Die Beschreibung eines so herrlichen Phanomens sindet man in Gilberts Annalen XI. S. 480. und in Schweigger's Journal LIII. S. 126.

Den in letzterm Journal beschriebenen Mondregenbogen sah man am 29 Mai 1828 zu Lowen, gegenüber dem Bollsmond, aber von der schwärzesten Nacht umgeben, prangend in glänzenden Farben und doppelt. Man hat sogar einmal einen schwen Mondregenbogen gesehen, als der Mond im ersten Viertel nur eine schwache Sichel zeigte, wie das Philos. Mogazin von 1833 Monat April, S. 317 berichtet. Bon einem sehr seltsamen Mondregenbogen, der nichts Gelbes noch Rothes, aber Weiß und hellblau im herrlichsten Glanze zeigte, melden die acta acad. nat. cur. von 1673 S. 17. Dieses werthvolle Werk, das nach einem Jahrhundert wieder fortgesetzt worden ist, erschien bekanntlich damals noch unter bem Titel Ephemorides cur. med. phys.

Anger bem Regenbogen irifirt bekanntlich noch unends lich Bieles in ber Natur. Nicht nur die Regentropfen, sons bern auch zahllose andere durchsichtige und restectirende Abrper zerlegen das Licht in das Farbenspectrum, worauf sich die ganze Wiffenschaft und Praxis des Prisma grundet. Aber ich glaube schließen zu muffen, da ich hier nur das graße atmosphärische Phänomen ins Auge fassen wollte.

## Rachträge.

Bu Seite 41. Der Bollftanbigkeit wegen entlehnen wir hier noch den Sauslehren des Sesiod (nach der Bossischen Uebertragung) die schone Stelle, die von der Schopfung Des Beibes handelt: Zeus ist aufs heftigste erzurnt,

Weil' ihn gesinficht | ber Betrug bes fchlaugemandten Prometheus,

Drum nun dem Menfchengeschlecht mubselige Leiben erfinnend,

Barg er bas Fener. Doch er, des Japetos herrlicher Sprößling, Bracht' es den Menschen zurud, von dem Domerer heimlich. entwendet,

Drinnen im martigen Stehr, unbemertt Beue waltenber Borficht. Jego begann von Bornes ber herrscher im Donnerhembit Beus :

Du bes Japetos Sohn, vortrefflichster Kenner bes Rathes, Du froblock, des du Feuer entwandt, und ben Sinn mir getauschet:

Eraun, bir felber jum Beb, und ben tommenden Manner: gefchlechtern!

Jenen geh' ich für Fener ein Unbeil, beffen fich alle Sollen erfreun, berginnig ihr eigenes Uebel umfangenb.

Alfo fprach habuladend der Gotter und Sterblichen Bater. Und er gebot, daß eilig der tunftberühmte Sephäftos Erde mit Blut einmengt', und menschliche Stimm' ihr ertheilte, Starte gugleich, und Geftalt, unsterblichen Gottinen abnlich, Mit holbseliger Schone ber Jungframn; bann bag Athene Bierliche Wert' anwies', und Kunstarbeiten bes Webstuhle; Das anmuthigen Reiz um bas haupt ihr gos' Aphrodite, Unruhvolle Begier, und schmachtenbe Sorgen ber Sehnsucht; Ihr bann dreiste Gesimnung zu leihn, und bethorende Schaltheit, Gab er bem het'mes Befehl, bem bestellenden Argodwürger.

Alfo Bene; sie aber gesammt willsahrten bem König. Schleunig aus Erd' erschuf ber hinlende Kanftler Hephastos Jungfraungleich ein edles Sebild, nach bem Nathe Kronions. Solche gurtete nun, und schmidte sie, Pallas Athene. Auch die Chariten schlangen umber, und die herrliche Peitho, Ihr ein goldenes Busengeschmeib', und rings um die Scheitel, Manden die locigen Koron den Krang von Mugen des Frühlings.

Allen Schmust um ben Laib benn ordnete Ballas Athene. Ihr auch legt' in die Bruft der bestellende Argodwürger Sanft einnehmande Wort' und Ang und beitherende Schallheit, So mie Brud ihm geloben, bes Dannerer; redande Stimm' auch

Legete Bernes hinein. Und alltegebte Handone Barb, fie genaunt, weil alle die Geligen auf dem Olompos Eigene Gab' ihr bescheert, jum Leid den erfindsamen Mannern.

Ale fie ben foliofrigen Trug, ben fcwervermiebnen, gefertigt;

Senbete jum Chimetheus den tuffigen Seines ber Bater, Daß er ber Gotter Geschent hinführete. Doch Spimetheus Dachte nicht mehr an das Nort des Prometheus, nie ein

Anzunehmen von Zeus dem Olympier, nein zu entsenden Jegliches, eh' es vielleicht ben Sterblichen wurde zum Unbeil. Siehe, zuvor ja lebten die Stämm' erbbanendet Menichen Tern ben Leiden entrudt, und fern mabfeliger Arbeit, Auch Krantheiten des Web's, bie Lob' herbringen ben Dannuern;

Stum in dem Anglatt pflegen die Steviliden frühe gu altern. Aber das Weib hob jeho den mächtigen Deckel des Fasses, Ruttelte dam, das den Menschun hervorging Janumer und Lrübfal.

Dort die Hoffnung allein, in bem ungerbrechlichen Saufe, Wieb inwendig bem Jaffe zunfit, tief unter ber Mindung, Und nicht flog fie heraus; benn guvor fchloß jene ben Decele Rach Bens beiligem Rathe, bes bonnernben Aegiserschuttrers.

Bu S. 45. Indem ich das mir abhandengekommene Sitat zu der Notiz, die Sage der Andreasinseln betreffend, vergebeus suchte, fand ich dieselbe Sage vollständiger von den Pelewinseln erzählt in Pockies Reise (deutsche Ausgabe 1805 Sinleitung S. XXIII). Diese Inseln liegen bekanntlich im Siden von Japan, billich von den Philippinen. Die Sage lautet: die Gottin Lingabund schwebte schwanger in der Luft, senkte sich aber auf die damals noch ganz kahle Erde herab und gebar bier drei göttliche Kinder. Während ihrer Geburt aber entstanden zugleich die Pflanzen, Thiere und Menschen. Die Menschen waren aufangs noch derges stalt moudsüchtig, daß sie jederzeit mit abnehmendem Monde starben, mit zunehmendem Monde aber wieder auflebten.

Bu S. 61. Die Stelle bei Ariftophanes lautet nach ber Boffischen Ueberfetzung:

Bur Chaos und Nacht und Erebes war Anfangs und bes Cartaros Abgrund;

Richt Erbe, noch Luft, nicht himmel auch war. In bes Erebos bem Begirt nun

Da gebieret Die fombrynniffügelte Racht von befrachtenben Binbe bas Unei.

Bearns in der Jait unverliedem kanf veferef der begehrliche End.

Der am Bolden mit zwei Golbfittigen glangt 3c.

## 3u C. 65. Ein fralleuisches Spedichwort lautet:

Amor, e tossa, e rogna, Celar non ti bisogna.

Ju S. 68. Ueber die Flugel des Eros ift noch nachs zutragen, daß derselbe keineswegs immer gestügelt, sondern auch hin und wieder ohne Flügel erscheint, z. B. bei Lippert (1. 754), bei Tassie (N. 2509). Bergl. Gerhards autste Bildwerke (Text, erste Lieferung S. 72). Ferner ist zu besmerken, daß die Flügel des Eros bei den Dichtern insgemein golden, zuweilen auch Taubenflugel genannt werden, daß ihm aber anch Eurspides (Hippol. 1270.) und Claudian (XXXI. 140) und häufig die Basen bunte Flügel geben. Bei Montsaucon kommt ein Eros vor, dem kleine Flügel am Kopfe sigen, wie der Medusa. Geistvoll ist die Ausslegung, die Plato (Phädros 252) den Flügeln des Eros gibt: Sterblichen heißt Eros der Gestügelte, aber ben unssterblichen Göttern heißt er Bestügeler.

Gine fehr phantaltische Fabel vom Ursprung ber erotisichen Flugel hat uns Aelian in ben Thiergeschichten (XIV. 28.) aufbewahrt. Der Meergott Nereus hatte außer funfzig ichbnen Tochtern, ben berühmten Nereiben, auch einen Sohn, ben Nerites, ber alle Junglinge in ber Welt an Schnheit albertraf. Aphrodite selbst verliebte fich in ihn und wollte ibm wie fich junden Domp nehmen, du welchem Behnf sie ibm Itagel wachsen ließ. Aber ber phiegmatische Jungling

jog es vor, bei keinen Schwestern zu haufe zu bleiben und aus Jorn verwandelte ihm die berschmähre Gbetin in eine Muschel und gab seine Stigel dem kleinen Eros. In vieser Mythe ist vielleicht mehr ausgedrückt, als nur die Rache, welche feurige Liebe an träger Gemeinheit nimmt; es ift vielleicht auch eine Erhebung der uranischen über die laseive Benus gemeint, deten priapisches Symbol bekanntlich die Schnecke ist.

Aelian knupft hier eine zweite Mothe au, wonach bers felbe Nerites ein Liebling Poseidons, des Meergottes, gewesen, und von dem Sonnengott Helios aus Eifersucht in eine Muschel verwandelt worden senn soll und von dem Anteros seinen Ursprung genommen habe.

3n S. 73. Die Liebe ist blind, wie bas Gluck; aber auch geblendet, wie die Mucke, die sich in die Flamme stürze, mud; der Sinne wie durch Janderei benaudt, das sie nicht nur aus einmal geliebzen Gegenstanda keinen Fehler siehe, sondern sich sogan an Gegenstände hänge, die Jedem andern böstlich und lächenlich erscheinem. Am reizendsten aufgefaßt von Shakspeare in der thdrichten Liebe. Titunia's im Sammer nachesterann.

Bu S. 75. Die Alten kannten keinen weiblichen Eros, ftellten, aber, in Mpferienbildern auf Dasen den Eros oft doppelgeschlechtig bar, ober weuigstens, wenn auch manylichen Geschlechts, boch mit weiblichem Kopfputz. Bergl. Gershard und Panoska Reapels antike Bildwerke I. S. 118 und

206. Plathel baifte rugn until an bar alleften Einb Pantegenes ober Phanet. Unter bie als Ballen undemmenten Annersten vergl. Abelger fleine Edpaiften I. 164.

3n S. 76. Auf einer Semme bei Galenti (Museum Obesealenm Zab. 12.) sieht man einen Lorbeerbaum, auf dem ein Greif sitt, einen Schild vor sich haltend (apalinische Symbole). Daneben rechts arbeitet ein Eros emfig an einem kleinen Ambos, links sieht ein anderer Eros ruftig da. Ein einen Helm schmiebender Eros kommt diere auf Gemmen vor. Auf einer Gemme bei Stosch (R. 693) hat sich ein Eros in einer Falle gefangen, während ein anderer ihm ruhig zusieht. Auf einer Camee des Herzogs von Grafton (Böttisger kl. Schriften II. 324.) fährt Eros als Wagenleuter den von zwei Psychen gezogenen Wagen des Bacchus, während Anteros in vos And greift und den Wagen gewaltsam zusolashatron will.

Unter allen Bettrennen ber Ersten ift bas anf einem Buderlief in ber Summlung bes ebmifchen Capitol bus wildbowegeefte und am geistreichsten ausgesührt. Pfurbe und Geveen stätzen aberetusaber in unaufhalesamster Siel. Biel mehr Figuren enthalten die Baticaulschen Basreliefs (V. 38—41 bes Mus. Pio : Element.), wo eigentlich die Pferbe die Hauptrolle spielen, baber man die Eroten nur als Genien bes Circus erklatt hat.

Bu C. 86. Bei Boras (Dben IV. 13. 6.) ruht Amor auf ben Bangen einer fcbnen Sangerin.

In S. 94. Ein wie Rofton bie Dufchel biefenber Eros tommt auf einem Gartophag im neapolitanifiben Muleut vor. 3mei auf einem Rabn fabrende Eroten, von vier Dels phinen gezogen (eine maritime Quadriga) bei Bracci. - Ein mit halbem Leibe aus einer Schnede porragender auf bem Meere fcbiffenber Erps, ber ben mit Binben angefüllten Gad des Peglus an zwi Striden puruchalt (Licetti hierogl. 6, 402), bebeutet mobl nicht, wie ber Erflaren glaubt, einen Beberricher ber Elemente in tosmifchem Ginne, fonbern eine fach die mit Absicht zaudernde Liebe. - Drei auf einer Muschel Schiffende Eroten auf einer Gemme in Borioni colloct. 40. Benne auf einer Bufdel, getragen von amei Tris tonen, auf beren Schweifen je ein Grob fieht, ber eine mit einem Spiegel, ber anbere mit einer Coule. Monum. Mathaciorum III. 2. Die Biffe einer Benns in einer Mulchel. getragen von einem Heinen Eres unt goftige von gwei Meertentauren, Dafelfit III. 12.

Da Beiras felbst aus dem Merre flieg und alle Fruchts battelt auf Erden durch das feuchte Etement bedingt ist, so war auch der Liste ein aborat besanntes ervisches Synthol. Daber dichten sich die Alten auch narer dem beiden Misten im Zhierkreis wieder nur Neuas und Amor. Alls ihanstill Thyden die ganze Soverwelt in Schwetzen verwsitzt, verwandelten sich Nauss und Amor in Hisper (Munitit werten. IV. 500). Anderen befinge in der Bisen Ode die göretliche Aphrodite, wie sie auf dem Meere sabet, unwingt von Eroten, die unf Delphinen retten, und von Fischen, die im Basrelief in Vanutiet Annaduszi Naumaiene. Matchaoleit wir Anderelief in Vanutiet Annaduszi Naumaiene. Matchaoleit und Mit in die II. Vanftstlend den kolissischen Delphinen, auf

benon Eroten roiten. And Pfpche führt mit Belphinen, 3. B. Dorioni colloct. 43.

Bu S. 96. Ein Eros, der auf einem Schwan reitend mit dem Dreizad nach einem Delphin flicht, kommt vor auf einer Gemme im Mus. Cortonense Rr. 29. Siner, ber auf einem Delphin reitend nach einem Rrebse sticht, bei Stosch Rr. 739.

3u S. 112. Ein Babrelief bei Inghirami (IV. P. 2.) zeigt amb ebenfalls ben Trinmph bes Eros und der Psyche. Er ift als Mingling ausgefast. Bar ihm schwebt ein kleiner kindlicher Eros und aberreicht den Liebenden eine Taube. Bu ihren Fassen neckt ein anderer ein Haben, dam er eine Traube vorenthalt. Auf Psyche's Seite sieht ein Schwan, auf der des Eros ein Pfun. Bon beiden Geiten kommen Genien mit Geschenken, darunter auf Psychens Seite zwei ihr abnliche Wesen mit Schmetterlingsfügeln.

Zwei andere Wilden bei Ingbirami (VI. N.) wieders holen den Auß. Auf dem einen ist Eros ein Aind und Pfoche hat vier Augen auf jedem Flügel; auf dem andern (einem auch anderwärts vorkommenden Assenhilde) ist Eros ein Ingling mit sehr langen Flägeln und werft sich in die Urme der übenden Liebasgöttin. Sine der lieblichsten Darssellungen des Kusses kommt vor in Bugnaratti vetri antichi XXVIII. 3. Eros und Pfoche amarmen und fussen sich nachen ihm hängt sein Abcher un einem Rosenstott; neben ihr sieden Sweigel. Wieder anders ist diese Idee ausgesocht in einem Bastalief (Vaputi at Amadunzi monn-

monta Matthaojorum III. 15). Hier hilben die brei Gras zien die Mitte und auf jeder Seite derfelden kist ein Erns eine Pipche. Man kann bas immerfte Geheimnis der Grazie nicht reizender offenbaren.

Bu G. 113. Auf einer alten Gemme (Licetti hierogl. S. 3.) tommt ein Anabe mit Schmetterlingeflu geln in einem Wagen vor, ben zwei Lorbeerzweige in ben Banden tragende Groten gieben. Un eine mannliche Dipche ift nicht zu benten. Much die wunderliche Erklarung bes Licetus gibt teinen guten Sinn. Er halt den Rnaben mit Pfocheflugeln fur ben Amor rationalis, und bie beiden ibn giehenden fur ben Amor voluptuosus und heroicus, deren nies bere Ratur von feiner bobern geleitet wird. Bare biefe Erflas rung richtig, fo mußten bie vorgespannten Eroten mobl eber bemuthig ober unwillig, als freudig und mit Siegeslorbeern geschmudt erscheinen. Bielleicht ift ber psychische Rnabe ein Defperos; menigstens fommt biefer Benius bes Abendfterns bfrer mit Schmetterlingeflugeln vor. Bergl. Panofta's Terracotten S. 71. Dann murbe die Gemme bes Licetus ben Triumph des Abends, ber fur die Liebe gludlichsten Beit bedeuten.

Bu S. 114. Im Pfligen des Eros mit der Psyche sieht Bottinger (fl. Schriften II. 319.) ein Symbol ber Zeugung, weil Plutarch (praecept. conjug. 42.) von der Athenern sagt, sie hatten drei Acerfeste gefeiert, das heiligste aber in der Brautnacht.

3n S. 117. Einen Eros, ber den Bogen wegwirfe und dagogen bie Lyra ergreife, matte ber berafmute griechiche Maler Paufas (nach Paufanius IV. 28). Ein febr ebles Motiv.

Der ditefte Eros Phanes ober Protogonos murbe vornehmlich von Plato und später von den Rempsatonikern als
bas ordnende Weltprincip aufgefaßt, Licht beingend in die
Nacht des Chaos, Leben bringend in die Materie, Ordnung
in die himmlischen Sphären und in die Relche der irdischen
Natur, Liebe, Sitte und Weisheit unter die Menschen. So
denkt ihn Plato (im Symposion 188) als den Eros, welcher
der uranischen Benus identisch ist, setzt demselben aber einen
zweiten Eros entgegen, welcher der pandemischen Benus ente spricht, und von dem alle Unordnung und Unsitte in die
Welt kommt. Unter den Neuplatonikern hat Plotinus (Ennead. III. im 5ten Buch, Cap. 2.) jene Lehre Plato's commentirt. Man kann nun den so oft bei den Alten mit der Lyra
vorkommenden Eros gewiß auf keine bessere Weise deuten,
als wenn man in ihm den guten Eros des Plato erkennt.

Was Plato's bbsen Eros anbelangt, so konnte man barunter einfach den Anteros verstehen; aber Anteros gehort überall,
wo er vorkommt, dem engern Areise zartlicher Streitigkeiten,
Rebenbuhlereien und Lasterungen an, und scheinen die Dichter
und Künstler ihn nicht in Plato's großartigem philosophischem
Sinne aufgefaßt zu haben. Plato selbst nähert sich bier
auffallend der altpersischen Idee von einem guten und bosen
Weltprincip, von Ormuzd und Ahriman, und sagt von seinem
besen Eros Dinge aus, die eher dem Ahriman zugeschrieben
werden muffen, als sie irgend einem der griechischen Eroten
angedichtet werden konnen, die alles Bose, was sie thun,
burch ihre Liebenswürdigkeit wieder vergüten. Plato's bbser

Eves ift ber Bater aller Arankheiten, alles Miftwachfele, alles Unglud's, aller Lafter unter bem Monde, und fiber, wer kann, die Gestirne, verdirbt das Thier = und Pflanzeureichec. In diesem Sinn scheint er mehr persisch, als griechisch, und gehore nur dem Place an; wahrend ber gute Eros Protos genos, als Princip der Weltharmonie, allgemein in Hellus bekannt und anerkannt war.

ŀ

L

ı

ľ

Neben diesem platonischen Dualismus findet sich bei den Alexandrinern auch eine vielfach umgewandelte Dreieinigkeitselehre, in welcher der orphische Eros Phanes oder Protogonos die Hauptrolle spielt. Bergl. die treffliche Erdrerung Zosga's in dessen Abhandlungen ©. 211. Mich tiefer in diese Philossophien einzulassen, murde dem afthetischen Zweck, den ich hier verfolge, nicht angemessen senn. Sin neues und sehr poetisches Motiv ware zu gewinnen, wenn die Metis, die dort zuweilen dem Phanes (wie die Maja dem indischen Brahma und später noch Sophia dem gnostischen Gott, als Welsheit neben der schöpferischen Kraft) beigegeben wird, irgendwie auf die in so vielen Vildern mit dem Eros verbundene Psyche bezogen werden konnte, was aber nicht der Fall ist.

Bu S. 122. Auf einem Babrelief im romischen Caspitol kommt ein Triumphzug der Eroten vor. Sie führen je auf einem besondern Triumphwagen die Attribute des hermes, Bacchus, Apolla zc. Sehr schon ausgeführt. Bu den naivsten Triumphen der Eroten gehört der über die keusche Luna. Auf einer Urne im Batican sieht man zwei Eroten den Bagen und die Pfeebe der Mondybrin halten, während fie abgefliegen fit und bem ichbnen Schläfer zueitt. Rehn-

liche Dauffellungen findet man in Gerheide anzilen Bilbe werten, I. 37. und 40.

Ju S. 126. Eros wurde im Tempel zu Lencina in Lastanien verehrt (Pausanies III. 26.); auch von den Pariern am Bellespont (IX. 27.), deßgleichen von den Rauniern (Hensphius). Die Mysterien des Eros scheinen, wie die bacchisschen und mit benselben verbunden, besonders auf die Unsterblichkeitslehre Bezug genommen zu haben. Daher Eros und Psuche so oft auf Sarkophagen und Grabdenkmalern mit bacchischen Symbolen verbunden sind.

Die Perlenschnur, die Eros zuweilen auf Bafen um die Stirn trägt, fommt noch bfrer bei hermaphrobiten vor und mag ihn als ben Eros ber Mpfterien bezeichnen.

Bu S. 129. Die schönfte Darstellung des von vier Eroten leicht gebundenen und geführten Ihmen findet man unter ben Mosaiten bes capitolinischen Museums (IV. 19). hinter dieser Gruppe steht herakles mit dem Spinnroden. Bergl. Gorii dactyl. Zanetti 35. — Auf einer Gemnie bei Stosch (Windelmann N. 661) zieht Eros einem Ihmen, deffen haupt von einem Strahlennimbus umgeben ift, einen Dorn aus dem Fuße. Auf einer Camee im neapolitanischen Musseum reitet Benus auf dem Ihmen und wird von Eros geführt.

Bu G. 130. Ernten, die guf Rentauren reiten, tommen zumeilen in barchifchen Bilgen und auf Grabmalern

per, 4. 25. auf ben, von Leffing in feiner Abbanblung: wie baben bie Alten ben Tob gebildet? mitgetheilten. Gin Erge reicet auf einem mannlichen Rentaur, welder die Lyra, und ein anbret (bet auch fur eine Pfpche gehalten worben ift) auf einem weiblichen Rentaur, welcher die doppelie Ribte bliet. Belebe Bedentung ben Centauren im Tobtencultus eigentlich gutommt, ift noch nicht gehörig ermitzelt. geht babon aus, daß die Rentauren Rachbarn ber Unterwelt fenen. Creuzer (Symbolit 2te Auflage Theil II. G. 251.) faßt ben Gegenfat ber Rentauren gegen ben Berafles und gegen towen und Stiere ale befannte Sonnenfombole auf. Ermagt man, bag bas herbftliche Beichen bes Schagen for wohl bei ben Griechen, als auch auf einem agnotischen Band, bilde bei Denon ein Rentaur ift, fo icheint er Die Rabe Des Winters, und auch in diefer Megiehung des Todes, der Unterwolt zu bezeichnen. Uebrigens febn die Rentauren zu Ich und Grabern immer unr in einem mittelbaren Berhaltnig, fofern fie ein integrirender Theil des bacdifchen Gefolges Die bachifden Grenen aber auf Sartophagen und Grabbenfmafern ertlaren fich aus bem Dpfertode bes Dionplos. bes jabrlich fterbenden Raturgottes. Buch auf einem Basvelief im Batican (Mus. Pio-Clement. IV. 25.) tommen zwei Rentauren vor gur Rechten und Linken zweier in der Mitte Sebenden Eroten, die einen großen Schmetterling über ber Blamme ihrer zwei zufammengelegten Racteln balten.

Bu S. 131. Defters kommt Eros auf Gemmen mit einem hunde vor, dem Sinnbild der Treue, zumal der ebes lichen, wenn man nicht an die Beziehung auf die Jagd denken will. Eros führt einen hund, liebkost einen hund.

Unter Correggio's Bandgemalben im Ronnenklofter St. Paolo in Parma tommt auch ein kleiner Eros vor, welcher ber Diana einen hir fch top f, vielleicht ben bes Afraon überzreicht. Bon ber Sagen Briefe in die heimath Theil II. & 37.

Saug gibt in einem artigen Sinngedicht bem Amor zwei Schluffel, einen, um ben Mund zu verschließen, ben andern, um bas Berg aufzuschließen.

3u S. 132. Bohl die fconften Gruppen kelternder Eroten find die auf einem Baticanischen Sartophage. (Mus. Pio-Clem. VII. tab. 12. und 13.)

Bu S. 134. Die bacdifden Eroten haben mehr ober weniger Uebereinstimmung mit den gaunen, Satyrn, Danen, und nur Gilen leidet feines Alters megen feine folche Beziehung. Raunest tonnte man den Eros mit der Doppels fibre nennen, wie er g. B. im Wiener Gemmencabinet (bei Ethel. D. 29.) einer nachdenflich bafigenden Dirche luftig und verführerisch vorblast. Satyrest tonnte man die Eroten nennen, bie mit fpigen Ohren vortommen, 3. B. bei Boega Bass II. 88. Panest barf Eros genannt werden, wenn et bie fiebenfache Panöfibte blast. Auf Gemmen in Floreng feben wir einen Wettftreit zweier Eroten, von benen einer auf ber Lyra fpielt, der andere die Panefibte blast. Gie bedeuten entweder den Begenfat zwischen dem apollonischen und bacchis ichen Rreife, ber zugleich ber Gegensatz zwischen himmlischer und irdischer Liebe oder zwischen der Benus Urania und Panbemos ift; ober fie entsprechen einander in einer tosmischen Bedeutung, insofern sowohl die fiebenfaitige Lyra ale die fieben= rohrige Pansfibte die harmonie der Spharen bezeichnet. Mus. Florentinum I. tab. 81. N. 1. II. 16. 2. — Bie es ferner unter den Satyrn zwei hauptclaffen gibt, die man mit dem Namen Dinos und Komos bezeichnet, je nachdem die einen vorzugsweise trinken, die andern tanzen und scherzen, so ist dieser Unterschied vielleicht auch bei den traubenbefranzeten und trinkenden Eroten einerseits und bei den tanzenden und thyrsusschwingenden andrerzeits wiederzuerkennen. Und konnte demnach der sinnige und epheubekranzte Eros auch noch eine entfernte Beziehung auf den Silen zulassen.

Diese Nuancirungen haben aber erft die spatern Kunftler auf Basreliefs, Basen, Gemmen 2c. ausgebildet. Platon unterscheidet (in seinem Symposion 181.) nur sehr einfach einen der Urania entsprechenden sittlichen und einen der Aphros dite Pandemos entsprechenden unsittlichen Eros.

Pfpche kommt mit dem bacchischen Kreise nur in ents fernte und zarte Berührung. Gin Eros mit dem Thyrsus neben Psychen findet sich bei Buonarotti, 382. Gine selbst den Thyrsus schwingende Psyche bei Lippert I. 832.

Bu S. 136. Ein gar lieblicher Amor, ber ein unter ihm achzendes und fich schwer emporarbeitendes Schwein niederdruckt, kommt vor auf einer Gemme bei Borlidge. — Die schbnen vaticanischen Eber, mit denen Eros fahrt, wers den vom Erklarer im Mus. Pio-Clementino (IV. zu tab. 12.) im Sinn des Birgilischen: Amor omnibus idem gedeutet (Georg. III. 244.)

Buffpicte Don Gil von Dirfo de Molina (Morfett von Dobon) tommt folgendes niedliche Lieden vor:

Nach ber Mible Amore gebt Boblgemuth ein fcones Rind. Ibre Bunide an vermablen: Bebe Gott, bas es gelingt! Auf bas Rad ber Giferfuct Birft der Gott den Waigen bier: Effersucht germalmt bie Rorner, Chalt baraus bas feinfte Gries. Die Gedanten find ber Dublbad, Rommen, geben, ber und bin. Ram bas Mabden en bas Ufer. Und fie bort ein fleines Lieb: "Blaschen werfen diefe Baffer, Bebt vorbei mein artig Lieb, Singen, fpringen, ichimmern, flimmern Ueber blanten Stein und Ried. Boglein fliegen aus ben Reftern Rad ben Mortenbaumden rings. Diden, pfluden, fonattern, flattern In Orangen und Jasmin. Doch bas Sornvich bofen Argwohns Seicht und leer bas 2 achtein trinft: Neberall wo bas fich einstellt, Ift die hoffnung nur gering." Da fie nun aus Baffermangel Still die Muble fteben fieht, gragt bie Rleine, welche eben Auf bem Weg zu lieben ift: "Müllerchen, mas mabift bu nicht?" "Beil mir bas hornvieh bas Maffer entzieht."" Sab fie Amorn weiß von Meblitaub, Bie er mablt den freien Sinn

Aller Horgen, die er peinigt, Und so sang die Maid zu ibm: "Amor, du Müller und Weifmacher!" ""Bin ich's, so lauf, sonst vermehl' ich Dich!""

3u S. 152. Ein fehr gludliches Motiv liegt in bem fegenannten Cupido Statuarius, ber an ber Bufte eines alten etwas fofratischen Mannes meißelt. Mus. Flor. I. tab. 78. N. 6.

Der antife Erotenhandel ift mehrfach abgebilbet, (miest in hereulanum und Pompeji hamburg 1841. Malereien IL. M. 19). Diefes alte Bilb ift nicht fo ausgeführe, wie bas moberne von Thorwalbfen, und es ift barin eine gang andere Grundidee ausgebruckt. Wie namlich Thore malbsen die Liebe in ihrer Beziehung zu den verschiedenen Altereftufen barftellte, fo wollte ber antite Bilbner bie Bab= lerei ber Liebe bezeichnen. Die Ausleger Diefes Bildes haben es, wie mich bedunft, viel ju gelehrt ju erflaren verfucht. Bergleiche Gerhard und Panofta I. G. 425. Dag auch die Beitauferin der Eroten Penia (die Armuth und Mutter des Eros) fenn, fo gehn die Atademifer boch mahricheinlich ju weit, wenn fie in den beiden weiblichen Ges ftalten, benen jene die geflügelten Rinder aus dem offenen Rafig anbietet, die Benus und Ditho und in den erftern felbft Die erotifche Dreieinigfeit Eros, Pothos und Simeros feben Bogu einem einfachen und burch fich fetbit binlangwollen. lich verftandlichen Bilochen einen fo gesuchten mpthologischen Sinn unterlegen? Much Gerhards und Panofta's Auslegung icheint noch ju funftlich, ba fie in ber weiblichen Sauptfigur Die Benue, in ber hinter ihr ftebenden und in ber Bertaus feren aber Gragien feben, Die ber Benus beifieben und fie mit

betrachtet die ihr dargebotenen Eroten viel zu ernst und mit einem Ausdruck von Theilnahme und zugleich von Zweisel, daß man sich babei wohl kaum etwas anderes benken kann, als: sie wählt. Ein sehr natürliches und einfaches Motiv. Die Bahl unter mehrern Liebhabern ist den Schnen immer angenehm, aber schwer. Der Bildner dachte hier wohl nicht an irgend eine Göttin, er wollte nur ein sehr allgemeines, die Herzensangelegenheiten des schnen Geschlechts betreffens des Ihema sinnig andeuten. Ein Eros steht schon neben der Bahlerinn, aber sie achtet seiner nicht: ein zweiter wird ihr eben dargereicht, aber auch ihn scheint sie weniger zu beachten, als den letzten, der sich noch verschämt tief umen im Korbe versteckt.

Bu S. 153. In einer griechischen Dichtung, beren Citat ich im Augenblick nicht finde, verwechseln der Tod und Eros ihre Waffen. Dann heißt es sehr schn, wie der Jungling sterben muß und der Greis sich verliebt, wie der Tod bas Brautbett schmuckt und Eros das Grab.

In der Todtenfeier des Adonis von Bion heißt es (nach ber Boffifchen Ueberfegung):

Schaue ben zarten Abonis, gestreckt auf Purpurgewanden. Ringsher weinen um ihn und seufzen empor die Eroten, All um Adonis geschoren das Haar: der stampfit die Pfeile, Der sein frummes Geschoß, der bricht den gest derten Röcher, Dieser lost dem Adonis die Schuh', ein anderer bringet Basser im goldnen Geschire, und ein anderer wascht ihm den Schufel,

Jener jum Saupt ihm fühlt mit ber gittige Wehn ben Abonis.

In ber Rlage um den Dichter Tibull läßt Ovid ben Amor ebenfalls trauern, aber mit Uebertreibung. Der Rleine zerschlägt sich die Bruft und weint, daß er fast in Thränen erflickt.

Bu G. 182. Des Kampfes der Bienen mit ben Phas lanen gedenkt Melian in den Thiergeschichten I. 58. Ders selbe fagt daselbft, daß nicht nur üble Gerüche, sondern auch kunftliche Bohlgeruche den Bienen zuwider seyen.

Bu S. 184. Konrad von Megenberg sagt im Buch ber Ratur (gedruckt 1475), der Honig sen am besten, wenn man ihn im Bollmond ausnehme, was mir den Beziehungen der Biene zur Mondgottin und Weltmutter übereinstimmt. Derzselbe citirt aus Michael von Schottenland, in fruchtbaren und Blumenreichen Jahren sammelten die Bienen so emsig und reichlich Honig ein, daß sie darüber vergäßen, Junge zu erzzeugen, wodurch denn der Stock, troß alles Honigreichthums, zu Grunde ginge. Uebrigens irrt er, indem er aus Aristozteles anführt, die alten Bienen bereiteten viel süßern Honig, als die jungen. Aristoteles sagt in seiner Thiergeschichte (IX. 21.) im Gegentheil, der Honig aus jungen Stocken sen ber bessere.

3u S. 188. In Griechenland begegnet man einsamen Surden, worin im Salbtreis Bienentorbe aufgestellt find, nur von hunden bewacht. Brandis Mittheilungen I. 146.

Bu S. 194. Am Gambia bereiten ble Reger ben Bienen ihre Stocke aus boblen Palmbaumen. Die Bienen sollen eine Abneigung gegen die Cicronenbaume haben, aber vors zugsweise gern rothe Blumen aufsuchen. Winterbottom's Sierra Leona. Deutsche Ausgabe S. 101. — Herr von Uffenbach sah in ber Mitte bes vorigen Jahrbunderts in einem Garten bei Amsterdam eine Statue der Flora, in deren Innerm sich vin Bienenstock befand. Eine acht hollandsiche, boch anmuthige Allegorie. U. Reisen. II. S. 415.

3u S. 193. An einer farnefischen Statue ber ephesischen Diana find seitmarts zwel Bienen abgeblidet Monotrojus tab. 59.

Bu S. 195. Unter Bellori's Magen, die fich auf die Bienen beziehen, ift auf tab. VII. ein Siegelring abgebilbet mir einer Biene, beren Ropf die Sonne felbst ift.

Bu S. 206. Bellori hat unter ben von ihm gesammelsten Bienensymbolen tab. VII. aus der Barberinischen Daktysliothek eine Gemme abbilden laffen, welche den Eros auf einem Aruge über Waffer fahrend darstellt. Ein oft bei ben Alten wiederkehrendes Bild. hier aber ist auf dem Aruge noch eine Biene dargestellt, als Berkundigerin der Wiedersgeburt, zu welcher die in dem Aruge bewahrte Afche bestimmt ist.

3n S. 214. Auch der oben ermahnte Konrad von Megenberg beschreibt ben Bienenstaat sehr anziehend. Bei

ihm heißt die Bienenkbnigin der Kaiser oder der Beiser (mos bei man an wissen oder weise benten kann). Wenn er ausfliegt, fliegen die Bienen im dichten Gedrang um ihn her, doch ohne ihn mit ihren Flugeln auch nur leise zu berühren. Wenn die jungen Prinzen geboren sind, lassen die Bienen nur einen leben und todten die andern, um Thronstreitigkeiten zu verhüten 2c.

Nicht minder ausführlich find die Bienen von Philes . (de animalium proprietate) in griechischen Samben gepriesen worden, boch hat dieser hofpoet selten einen originalen Gebanten.

Bu S. 215. Auch bem Gelon wurde bie Konigswurde burch Bienen angezeigt. Justinus XXII. 4.

Die ephesischen und andere Munzen von Colonials städten, auf denen Bienen vorkommen, sind gesammelt und abgebildet von Bellori. Neben der Biene zeigen die Munzen von Ephesus noch einen hirsch, zuweilen auch eine Palme; die von Delphi einen Ziegenkopf; die von Messana einen hasen; die von Dyrrhachium eine säugende Kuh; die von Reapel einen Stier mit bartigem Mannskopf: die von Metaspont eine Uehre. Auf einer arkadischen Munze kommt neben der Biene vor ein Abler, auf einer tauromenitanischen ein Oreisuß, auf einer syrakusanischen eine Quadriga, auf einer romischen des L. Papius eine Juno Caprotina mit dem Ziegensfell als Helm.

Bu S. 219. Um eine zwischen brei Aehren in ein Getreibfelb geworfene hoftle bauten bie Bienen eine zierliche

Monstrand. Elsäsfer Sagenbuch von Stbber S. 86. Einer Frau, die eine Hostie in ihre Bienenkorbe that, damit sie besser gedeihen mochten, und die dann staumend ein Sanctuarium erblickte, welches die Bienen aus Wachs um die Hostie gebaut hatten, erwähnt Casarius von heisterbach (hist. memor. IX. de eucharistia cap. 8.) — Eine sehr eigenthumliche und schone psychische Bedeutung in der cristlichen Poesse ist der Viene durch das herrnhuter Gesangbuch gegeben worden. Da heißt es:

Du grimer Zweig, du ebler Reis, Du honigreiche Bluthe, Du aufgethanes Parabeis, Gemahr mir eine Bitte: Las meine Geel' sin Bienelein Auf beiner Resennunde seyn.

Ach, ach, wie füß ist bieser Chan, Wie lieblich meiner Seels, Wie gut ist's sepn auf solcher Au Und solcher Blumenhöhle. Laß mich doch stets ein Bienelein Auf beiner Rosenwunde seyn 2c.

Ausgabe von 1741. S. 84. Auf S. 99. heißt es noch einmal:

D herr Jesu, gib mir Gaben, Wie die flugen Bienen haben, Weil ich mich zu dir gefunden Auf die Rosen deiner Wunden, Daß ich beins Bluts honigseim Erag in meinm Mund und herzen heim. Bu S. 252. Bei Aristophanes trägt Jris einen arkadischen Sonnenhut, desseu bunter Rand der Regenbogen ift, als Parodie einer ähnlichen Erscheinung der Jris in einem verlornen Drama des Sophokles, wie der Scholiast zu dieser Stelle des Aristophanes (Bogel, 1203) berichtet.

Bu S. 253. Wie wenig Mercur und Bris als Ruhrer ber Seelen einander ausschließen, erhellt aus einem von Dillin (galerie mythol. N. 462.) mitgetheilten antiten Bilbe, welches die Entfahrung des hercules in den Olymp dar-Bercules fitt neben ber Bris auf ihrem Bagen, welchem Mertur voranschreitet. Etwas gang abnliches feben wir auf einem Basenbilde bei Dubois (im zweiten Theile p. 38). Bier ift die Ermordung bes fleinen Aftnanar bargeftellt. Er liegt tobt in ben Urmen feiner Mutter Andros Bon oben her aber naht fich, um feine Seele abzubolen, hermes ju guf und gleich hinter ihm Bris auf einem Magen bon vier weißen Pferben gezogen. Gewiß eine febr liebliche Apotheofe bes Anaben, ben uns homer mit fo unabertrefflichem Reiz in Dektore Abichied geschildert hat. Brie tragt hier lange Bogelflugel, aber ale Andeutung bes Regen= bogens einen Nimbus von zwei Rreisen um bas Saupt. -Dhne Mercur, aber mit beffen Attribut, bem Caduceus (Schlangenftab) erscheint Bris unter andern bei Inghirami (VI. L.); bei Tischbein (Bafen IV. tab. 11).

Bu S. 265. Fur Die poetische Ibee Ruderts findet fich ichon ein Borgang im classischen Alterthum. In Mil-



lingen's monuments (Bafen p. 10.) fommt eine Umarmung bes Peleus und der Thetis vor, und über biefer zärtlichen Gruppe wölbt fich ein Regenbogen.

30 S. 270. Konrad von Megenberg glaubt, die Reihensfolge der Farben im Regenbogen sen durch die Schwere besdingt, der leichtere Wasserdunst bilde oben die hellere oder die rothe, der schwerere unten die dunklere oder die blaue Farbe. Vincenz von Beauvais nimmt in seinem Spiegel der Natur (IV. c. 74.) vier Hauptfarben an nach den Elesmenten, aus denen sie gleichsam durch den Sonnenstrahl auszezogen werden: Radius Solis de coelo igneum, de aqua purpureum, de aere hyacinthinum, de terra colorem gramineum trahit. Vincenz enthält in den folgenden Capiteln noch einen Schatz von antiken und mittelalterlichen, sinnigen und unsinnigen Erklärungen der Natur des Regenbogens, die ich aber hier nur erwähnen, nicht wiedergeben will, weil aus ihnen für Symbolik und Mythologie kein Gewinn zu ziehen ist.

## Berichtigungen.

```
von unten lied : Mant ftatt Mann.
                                    swifden ft. mit.
                 5
                                    oftaffatifchen.
    14
               11
                     von oben
                18
                                    babe.
                                    berfelbe.
                    von unten 1.
   21
                13
                                    ben ber.
                                 I.
                                    habe Abraham.
          ,,
                                    Gudtaften.
,, 141
                                    Blogel.
, 153
                    bon unten
                                 I.
                                    an ftatt von.
          ,,
                     von oben
, 160
                                    fonische.
                9
,, 207
                                    herobot.
                16
,, 240
                                    Louhi.
```

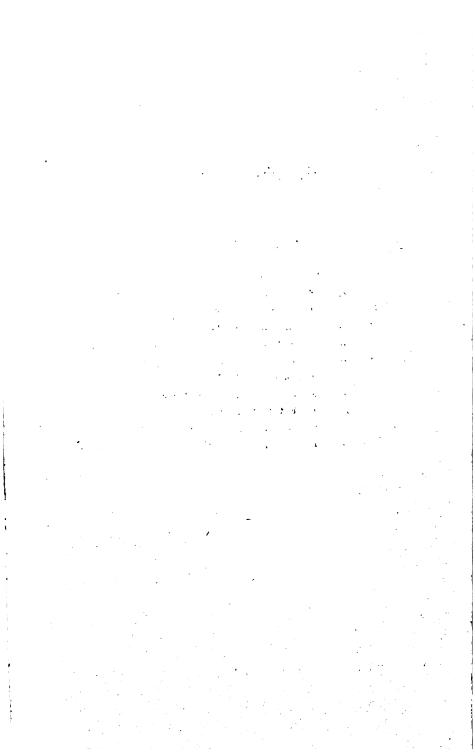







| JLATION DEP<br>Main Library | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| S MAY BE RECA               | ALLED AFTER 7 DAYS wed by calling 642-3405 wringing books to Circulation made 4 days prior to due dat PED BELOW                                                                                                                                                                             |
| JE AS STAM                  | PED BELOW                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | **                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             | UNIVERSITY OF CALIFORNIA                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ֡                           | 5  S MAY BE RECA be recharged by be recharges may be recharges may be recharged by be recharges may be recharged. |



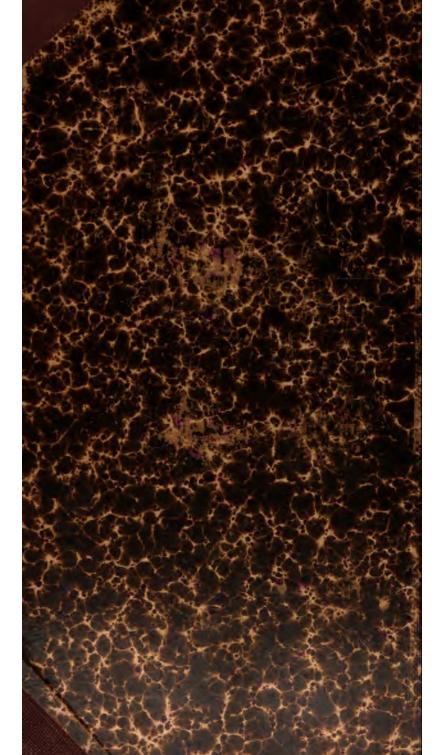